

# LIBRARY OF THE PARTY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY OF AMERICA



Mi Nov. 19123

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten.

86355



### Inhaltsverzeichnis.

| ια    | chuschanishi han Antiituin tiin han Wahaitaiata 1007 00 ( t 6 )                                | Gette |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. ~  | ahresbericht des Inftituts für das Arbeitsjahr 1907/08 (mit Rarte),<br>erstattet von G. Dalman | 1     |
|       | vojemnos von e. Autmun                                                                         | •     |
|       | II. Vorträge und Arbeiten aus dem Inftitut.                                                    |       |
| 1. D  | alman, Die Schalensteine Palästinas in ihrer Beziehung zu alter                                |       |
|       | Kultur und Religion. (Hierzu Tafel 1, 2, 3 und 6 Abbildungen                                   |       |
|       | im Text)                                                                                       | 23    |
|       | resmann, Der Felfendom in Jerufalem. (hierzu Tafel 4)                                          | 54    |
| 3. X  | aumann, Bur hochzeit geladen. Bilber von einer ländlichen mos-                                 |       |
|       | lemischen Hochzeitsseier. (Hierzu das Titelbild)                                               | 67    |
| 4. D  | alman, Am Toten Meere. (hierzu Tafel 5 und 6)                                                  | 77    |
|       | III Otan unfam Otalfan                                                                         |       |
|       | III. Bon unfern Reifen.                                                                        |       |
|       |                                                                                                | 91    |
| 2. (3 | resmann, Durch das Ostjordanland                                                               | 104   |
|       |                                                                                                |       |
|       |                                                                                                |       |
|       | Abbildungen.                                                                                   |       |
| بأبيح | 16:15                                                                                          |       |
|       | lbild. Der Bräutigam im Hochzeitszuge. — Aufnahme von E. Bauma                                 |       |
| Zare  | el 1. Schalen beim hiobsbrunnen bei Jerufalem. — Aufnahme                                      | von   |
|       | G. Dalman.                                                                                     |       |
|       | Schalen der vierten Terrasse von der es-sinne. — Aufnahme                                      | von   |
| ~ -   | G. Dalman.                                                                                     |       |
| Tate  | 1 2. Graberblod von 'en selun. — Aufnahme von G. Baumann.                                      |       |
|       | Oberfläche bes Graberblocks von 'en selun Aufnahme                                             | von   |
|       | G. Dalman.                                                                                     |       |
| Lafe  | 1 3. hinterfeite bes Graberblocks von 'en selun. — Aufnahme                                    | non   |
|       | G. Dalman.                                                                                     |       |
|       | Der Altarstein von sar'a von Osten — Aufnahme von E. Bauma                                     | nn.   |
|       |                                                                                                |       |

- Tafel 4. 1. Der Felsendom von Südwest. Aufnahme von W. Forder. 2. Das Seitenschiff bes Relfendoms. — Aufnahme von Zangati. Erftorbener Bald im Toten Meere. — Aufnahme von G. D. Sandel. Karawane bes Instituts auf der sebcha. - Aufnahme von 3. Dalman. Tafel 6. Südostende des Toten Meeres mit for es-safi im Nordergrund. —
- Aufnahme der Amerikanischen Rolonie, Jerufalem.

dschebel sudum von Often. — Aufnahme von G. D. Sandel.

Mergelbildungen am Bestufer des Toten Meeres. — Aufnahme von G. B. Sanbel.

Gebirge am Oftufer bes Toten Meeres füblich vom modschib mit "Lots Weib" am rechten Ende bes Gipfels in der Mitte. - Aufnahme der Amerikanischen Rolonie, Jerufalem.

Tafel 7. Wafferfall von fejun musa. — Aufnahme von Ritter von Bepharopich.

hof des Grabheiligtums von en-nebi musa. - Aufnahme von E. Baumann.

Rartenffigge von Balaftina. Bon G. Dalman.

| Im Text.                                                               | Gette |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Felsrand mit Schalen an der Dorfquelle von ed-dschib                   | . 29  |
| Schalen um eine Weinkelter bei muchmas                                 | . 33  |
| Schalen auf dem Felsen von der es-sinne (die vier obersten Terraffen). | . 35  |
| Felsen mit Schalen bei betsüssin                                       | . 37  |
| Felsaltar bei şar'a (Grundriß)                                         | . 43  |
| Stein von marmita (Oberfläche und Borderfeite)                         | . 44  |
| Schalenstein von chirbet mikdis                                        | . 44  |

#### Berichtigungen zu Jahrgang 1906 und 1907.

Bater Germer-Durand in Jerusalem hatte die Freundlichkeit, mir mitauteilen, daß er die in Balaftinajahrbuch 1906 S. 51 mitgeteilte Inschrift in ben Echos d'Orient 1900, C. 142 fchon publigiert habe. Er lieft: Kl (upie)  $\delta = \Theta = [\epsilon \delta] \epsilon [\beta] o \hat{\eta} \delta \eta = \Omega \dots$  Παρη [70] ρίω  $\epsilon \tilde{\omega} = \delta \omega \lambda \omega$  σου "Herr Gott, hilf dem D. Baregorios, beinem Knecht!" und erinnert baran, bag Baregorios auch auf iudischen Grabsteinen in Saffa vortomme. In der Tat ift Baregori auch aus ber jubifchen Literatur (j. Ter. 47 d) als Eigenname bekannt, und es ift febr mahrscheinlich, tag obige Lefung der meinigen vorzuziehen ift. - In Jahrgang 1907, Tafel 4, stammt Abb. 1 und 3 von Domprediger Lic. Baumann, Abb. 2 von Pfarrer Dr. Schwöbel. Ebenda S. 11, Zeile 8 v. u. ist el-ferdsch für el-chuschnije einzuseken. D.



#### I.

## Jahresbericht

# des Deutschen evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des heiligen Landes

für das

Hrbeitsjahr 1907/08

abgestattet

vom derz. Vorsteher Professor D. Dr. Dalman

im Mai 1908.



alästina gehört zu den am besten bekannten unter den nichteuropäischen Ländern. Doch enthält es in seinem kleinen Umfang Gebiete, welche der Fuß des Europäers nur selten betreten hat, und es sehlt selbst für die am öftesten besuchten Teile noch immer an Beschreibungen, welche auf Grund einer tieser dringenden Kenntnis der Natur, der Bevölkerung und der wirtschaftlichen Berhältnisse bes Landes seiner Eigenart völlig gerecht werden. Die von Jahr zu Jahr an Zahl zunehmenden Reisebeschreibungen sind in dieser Richtung saft ohne Ausnahme gehaltlos, wenn nicht irreführend, noch abgesehen davon, daß auch der verwirrende Einsluß der in Palästina üppig wuchernden topologischen Tradition in ihnen zur Erscheinung kommt.

Es ist deshalb nicht überstüssig, wenn unser Institut bemüht ist, bei den ihm zugesandten Geistlichen wie Gymnasiallehrern gegenüber der Tradition die echten Denkmäler der heiligen Geschichte zu ihrem Recht zu bringen und die wirkliche Gigenart des Landes nach allen Seiten hin zur Beachtung zu empsehlen. Die gleiche Aufgabe hat für einen größeren Kreiß unser Jahrbuch. Es will eine wahrheitsgemäße Kenntnis des heiligen Landes in Gegenwart und Vergangenheit fördern. Auch die darin aufgenommenen Reiseschilderungen sind nicht bloß als ein angenehmer Lesestoff gemeint, sie sollen vielmehr durch die Verlässigkeit und Naturtreue ihrer Angaben Beiträge liesern zu einem besseren Verständnisse Palästinas, das, wenn es wahr sein soll, notwendig aus der lebendigen Anschauung erwachsen muß.

Leben und Arbeit im Institut haben im verstoffenen Jahr ruhig fortgehen dürfen, durch die von Osten drohende Choleragesahr ungestört. Zu den für unser Institut bedeutsamen Ereignissen gehörte die Begründung eines Kaiserlich deutschen Instituts für aegyptische Altertumskunde in Cairo (Gesire Garten). Wir haben nicht versehlt, dem Direktor, Herrn Prosessor Dr. Borchardt, unsere

nachbarliche Begrüßung zu senden. Bei deren freundlicher Erwiderung hat derselbe sich bereit erklärt, die Mitglieder unsers Instituts bei ihrem Besuche in Ägypten zu beraten, ihnen den Besuch von Grabungen zu ermöglichen und das Haus des Instituts in Theben zu öffnen. Für diese freundliche Zusage dankbar, hoffen wir, daß viele unserer Mitglieder mit Hilfe dieser sachkundigen Beratung ihren ägyptischen Ausenthalt erfolgreicher gestalten, als es für den nur vom Reisehandbuch Geleiteten möglich ist. Den Arbeiten des benachbarten Instituts aber wünschen wir fröhliches Gedeihen zur Ehre der deutschen Wissenschaft im Orient und daheim.

#### 1. Mitarbeiter und Mitglieder.

Vom Königreich Sachsen wurde als diesjähriger Mitarbeiter entsandt Lic. Dr. Procksch, ao. Prosessor an der Universität Greisswald. Er weilte in Palästina von Oktober 1907 bis Ende April 1908.

Als Mitglieder wurden entsandt von Mecklenburg-Schwerin:

Oberlehrer Lic. Lundgreen aus Rudolftadt;

von der Freien Stadt Hamburg:

Predigtamtskandidat Oberlehrer Bertheau aus Hamburg; von Breuken, ältere Provinzen:

Pastor Renmann aus Koistau,

Divisionspfarrer Lic. Dr. Brückner aus Berlin;

von Preußen, jüngere Provinzen:

Pastor sec. Rotermund aus Lehrte; von Bayern (rechtsch.):

Predigtamtskandidat Alt aus München.

Die Unterkunft der Mitglieder in Ferusalem hat sich jetzt dadurch verteuert, daß Hotel Fast im Zusammenhang mit dem allgemeinen Steigen aller Preise in Palästina 8 Fr. sür volle Pension pro Tag sordert. Man wird unter diesen Umständen gegen 600 Mt. für einen 70 tägigen Ausenthalt auszugeben haben. Da auf die direkte Hin- und Rückreise jetzt wohl 800 Mt. zu rechnen sind, bleiben sür Ausstüge und sonstige Nebenausgaben von dem Stipendium von 1500 Mt. nur 100 Mt. versügbar. Wer nicht in der Lage ist, zum Stipendium aus eigenen Mitteln zuzusschießen, wird sich also von Ansang an der größten Sparsamkeit besseißigen müssen.

#### 2. Die Berpflichtung ber Mitglieder.

Auf Grund eines Beschlusses des Institutsvorstandes vom 28. Dez. 1907 wird den fünftigen Mitarbeitern und Stipendiaten des Instituts eine von ihnen schriftlich zu vollziehende Verpflichtung auferlegt:

- 1. mit Rücksicht auf die durch das Institut gewährten Vorteile spätestens dis zum Schluß des Studienjahres (Ende September) an den Anstaltsleiter eine unter Beratung desselben abzusassende Arbeit, besonders auch allgemeinverständlichen Inhalts, einzureichen, über deren Veröffentlichung der Stiftungsvorstand entscheit, ohne daß dadurch ein Anspruch auf Honorar entsteht,
- 2. jede eigene literarische Ausnutzung des Aufenthaltes in Palästina, einschließlich der Reise und der Ausslüge des Instituts, ohne Genehmigung des Stiftungsvorstandes zu unterlassen.

Damit wurde im Grunde keine vollständig neue Ordnung geschaffen. Die Verpslichtung zu einem schriftlichen Aufsatz und zu einem, dem Vorstand einzureichenden Reiseberichte in Nr. 2 und 4 der "Mitteilungen und Ratschläge für die Mitglieder des Instituts" (Palästinajahrbuch I, S. 10) ist in die Pflicht Einer Arbeit zusammengezogen worden. Die Beschränkung der literarischen Ausbeutung der Ausslüge des Instituts in Nr. 3 der "Mitteilungen" hat eine festere Gestalt erhalten. Das Institut kann sich der Kontrolle über literarische Berichterstattung von dem unter seiner Leitung und auf seine Kosten Gesehenen und Erlebten nicht begeben.

#### 3. Vorlefungen und Vorträge.

Die Vorlesungen des Lehrkurses im Februar und März 1908 galten folgenden Gegenständen:

- 1. Die geographische Gigenart Palästinas im Verhältnis zu seiner Kultur und Geschichte, Prosessor Dalman, Montag und Donnerstag 6—7 Uhr.
- 2. Die Baugeschichte von Jerusalem, Professor Procksch, Montag, Mittwoch, Donnerstag 5-6 Uhr.
- 3. Palästinische Bemerkungen zu den Evangelien, Professor Dalman, Dienstag und Freitag 5—6 Uhr.
- 4. Arabische Lektüre (Dersted, Contes de Damas), Professor Dalman, Dienstag und Freitag 6—7 Uhr.

Sämtliche Mitglieder nahmen außerdem Privatunterricht im Neuarabischen. Nur einzelne werden wohl diese sprachlichen Studien später fortsetzen; aber es gibt kein besseres Mittel, zu Land und Leuten in Palästina eine engere Beziehung zu gewinnen und dadurch den Ertrag des Ausenthalts im heiligen Lande zu steigern als eine, wenngleich unvollsommene Kenntnis der Landessprache. Jedes Mitglied des Instituts bedarf des Arabischen für den Verkehr mit den Pserdeknechten und dem Lagerpersonal bei den Ausslügen und Reisen in Palästina. Es ist aber auch ein unschätzbarer Vorzug, mit der Landesbevölkerung in unmittelbaren Verkehr treten, selbst allerlei erfragen und einkausen zu können. Nur so entsteht die Möglichseit, wirkliche Lokalstudien zu treiben, und die Institutsmitglieder unterscheiden sich durch das ehrenvolle Prädikat: sie alle verstehen Arabisch, von der Masse palästinischer Touristen, welche, in ihrer Abhängigkeit von unwissenden Dragomans, deren ost sehr zweiselhaste Auskünste sür dare Münze nehmen und ihre Reisebeschreibungen damit süllen. Der stete Verkehr des Vorstehers mit den Eingeborenen ist bestimmt, die eigene Tätigkeit der Institutsmitglieder in dieser Richtung zu ergänzen, aber nicht zu ersehen.

Für die öffentlichen Vorträge des Instituts hatten wir diesmal das Glück, die Mitwirkung der bei den Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Jericho tätigen Professoren Sellin und Wahinger gewinnen zu können. Für diesen, dem Institut und der deutsch-nationalen Sache in Palästina von ihnen geleisteten Dienst bleiben wir ihnen zu Dank verbunden.

Folgendes waren die Themata der Vorträge:

- am 24. Februar: Die Schalensteine in ihrer Beziehung zu alter Kultur und Religion, Professor Dalman;
- am 2. März: Die Synagogen der Kömerzeit in Galiläa, Professor Dr. Wahinger aus Rostock;
- am 9. März: Der Schauplat der Geschichte Davids, Professor Lic. Dr. Procisch aus Greismald;
- am 16. März: Die Ausgrabungen in Fericho, Professor D. Dr. Sellin aus Wien.

#### 4. Die Arbeiten.

Außer der unter 3. erwähnten Beschäftigung der Stipendiaten mit dem Neuarabischen ist hier zu nennen die Fortsetzung der im Vorjahre begonnenen Aufnahme der Nekropole von Jerusalem. Diesmal wandten wir uns nach Osten. Das untersuchte Gebiet hatte zur Nordgrenze den Weg von der Nordostecke der Stadt nach el-stäwije und endete im Süden mit dem Dorfe silwän (dieses eingeschlossen). Der diesjährige Mitarbeiter, Prosessor Procksch, übernahm die Redaktion des gesammelten Stosses.

Die von einzelnen Mitgliedern sonst noch gewählten Spezialarbeiten bleiben unerwähnt, weil noch ungewiß ist, welches Resultat sich aus ihnen ergeben wird.

Bu den auf Grund einer Institutsarbeit zum Doktor der Philosophie Promovierten (s. Palästinajahrbuch II, S. 5) ist im Frühjahr 1908 hinzugetreten Kadettenhauspfarrer Dr. Hagemeyer in Naumburg a. S., Mitglied des Instituts im Jahre 1907. Seine Dissertation behandelte die Lage von Gibea. In unsere Glückwünsche ist eingeschlossen Dr. R. Hartmann in Tübingen, Institutsmitglied im Jahre 1906, welcher 1907 auf Grund einer Abhandlung über "Die geographischen Nachrichten über Palästina und Sprien in Halıl az-Lähiris zubdat kašf al-mamālik" die Doktorwürde erhielt.

Hier darf wohl auch erwähnt werden, daß meine seit mehreren Jahren vorbereitete Arbeit "Petra und seine Felsheiligtümer" nun erschienen ist. Die in der Hauptstadt eines den Feraeliten nahe verwandten Bolkes in den letzten Jahren, teilweise von mir, entdeckten Heiligtümer bedurften einer zusammenfassenden Darstellung, die in diesem Buche, begleitet von 113 Plänen und Durchschnitten sowie 285 Ansichten, dargeboten wird. Die biblische Altertumsforschung erhält dadurch einen reichen, sonst nirgends in dieser Weise zu sindenden Stoff zur Vergleichung.

#### 5. Bibliothek und Mufeum.

Die Bibliothek ist seit dem letzten Bericht um 58 Bände gewachsen. Als Geschenke wurden ihr zugewiesen:

von dem Vorstand des Deutschen Palästina-Vereins: Guthe und Palmer, Die Mosaikkarte von Madaba;

von der Zentral-Direktion des Kaiserlichen Archäologischen Instituts in Berlin: Führer und Schulze, Die altchristlichen Grabstätten Siciliens;

von der Königlich Preußischen Atademie der Wissenschaften in Berlin: Corpus Inscriptionum Latinarum, Inscriptionum Orientis et Illyrici Latinarum Supplementum;

von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien: Musil, Arabia Petraea, Band I und Musil, Karte von Arabia Petraea;

von der Königlichen Universitätsbibliothek zu Tübingen: C. F. Senbold, Verzeichnis der arabischen Handschriften;

von Professor Dr. Thiersch in Freiburg i. B.: ein Aufsatz: Die neuesten Ausgrabungen in Palästina, Sonderabdruck aus dem Jahrbuch des Kaiserlich deutschen archäologischen Instituts;

von Professor Dr. C. F. Senbold in Tübingen: Die geographische Lage von Zallaka-Sacralias (1086) und Alarcos (1195);

von Dr. R. Hartmann in Tübingen: Die geographischen Rachrichten über Palaftina und Snrien in Halil az-Zahiris zubdat kasf al-mamālik.

Den Geschenkgebern wird für das durch ihre gütigen Zuweisungen dem Institut bewiesene Wohlwollen auch hier verbindlichster Dank gesagt.

Das Museum hat antike Keramik aus bettīr, sāmie, asdūd, Nach den Anweisungen des Vorstehers tell el-fül erwerben fönnen. wurden Steinmodelle von alten Keltern und Grabanlagen, auch von einem Bauernhaus des gewölbten Typus, dem andere Typen folgen Derfelbe hat auch eine Sammlung der für den follen, angefertigt. geologischen Aufbau des Landes bedeutsamen Gesteinarten angelegt.

Bu dem frühen vom Vorsteher gefundenen tuppelförmigen Gewichte von 6,65 g, welches durch die Inschrift bäkaf als ein halber Sekel bezeichnet wird (f. ZDPV 1906, S. 94), ift ein zweites derselben Gestalt, aber von mehr als dem halben Gewichte, etwa 3,6 g, gekommen. Dieses ist mit zwei parallelen Strichen, die an dem einen Ende ein Häkchen haben, bezeichnet, entspricht also dem Drittel eines Sekel in der Reihe, welche ich in ZDPV 1906. S. 93 mitgeteilt habe, könnte aber wohl auch als Viertelsekel gemeint sein.

Unter dieser Rubrik sei genannt, daß das Institut nun auch mit einigen Inftrumenten zu meteorologischen Beobachtungen hat versehen werden können, bei deren Ginkauf Brofeffor Dr. Blandenhorn in Berlin den Vorsteher in dankenswertester Weise beraten hat. find dies ein Barometer, ein Hygrometer, ein Thermometer, ein Maxima-Minima-Thermometer, zwei Schleuderthermometer, ein Taschenthermometer und ein Regenmeffer, außerdem ein Barometer zu Söhenmeffungen bis 2500 m. Da Jerusalem schon zwei meteorologische Stationen hat, war ein Bedürfnis zur Errichtung einer dritten Station nicht vorhanden. Aber es schien wünschenswert, daß Vorsteher und Mitglieder in Jerusalem, und unter Umständen auch auf Reisen, die Möglichkeit zu gelegentlichen Beobachtungen besitzen.

#### 6. Ausflüge und Reife des Inftituts.

Sierzu die Rarte von Balaftina.

Die Tagesausflüge haben die Aufgabe, die weitere Umgebung Rerusalems gründlich tennen zu lehren, dadurch aber auch dem auf der aröheren Reise Geschauten eine solide Grundlage zu geben und durch die Möglichkeit des Vergleiches alle Gindrücke zu vertiefen. Zugleich bedeuten sie für die des Reitens Ungewohnten eine nügliche Vorübung für größere Leistungen.

Ausflug I (8. Februar) brachte nach ed-dschib (Gibeon) und en-nebi samwil im Nordwesten Jerusalems. Ausslug II (17. Februar) schloß daran das weiter westlich gelegene Gebiet von ol-kubebe, elkefire und el-kerje (Kirjat Jearim). Ausflug III (26.—28. Febr.) führte auf der Römerstraße ostwärts nach Jericho, wo die Ausgrabungen der Brofessoren Sellin und Watinger besichtigt wurden, und von da nach dem Toten Meer, der hadschla-Kurt des Jordan und 'en duk, mährend der Rückweg, den Zug der Kinder Frael nach Mi verfolgend, über ras et-tawil, der diwan, betin und el-bire auch ben Nordosten und Norden Jerusalems bekannt machte. Die nördliche Gegend erganzte Ausflug IV (4. März), bei welchem Brofessor Budde aus Marburg uns begleitete, nach den Hünengräbern von hezma, auch dem wādi es-swenit bis zur Höhle von ed-dschaje, nach muchmas und dem vermeintlichen Seiligtum Schicks bei er-ram. Ausflug V (11. März) galt im Südosten einem Blid auf die judaische Bufte und das Tote Meer, zu welchem Ende chirbet mird, das alte Kaftellion, und dschebel el-muntar, beibe am Rande der ibke a. Gbene, aufgesucht Das Kloster von mar saba sahen wir diesmal nur von wurden. außen. Ausflug VI (18. März) mandte sich südwärts über gur bahir, chirbet es-siar und das Hirtenfeld bei bet sahur nach dem Berodium (dschebel fordes), wo es sich aufs neue bestätigte, daß das treisrunde Kastell mit einem runden Vollturm (im Often) und drei Halbtürmen nicht auf den Berg, sondern in seine Kuppe gebaut wurde und daß man dem Berge durch das Herauswerfen des aus seiner Mitte ausge schachteten Materials seine jetige auffallend regelmäßige, steilwondige Geftalt verlieh.1 Dies ergiebt fich baraus, bag fast bas ganze noch stehende Bauwerk nicht von einem Trümmer- und Schutthügel, sondern von natürlichem steinigem Erdreich umgeben ist. Herodes hat wohl etwas schaffen wollen, was ebenfo sehr ein Tumulus als ein Kastell mar. Das Verweilen bei einer neugeöffneten Grabanlage bei sur-bahir, in welcher Offuarien mit hebräischen Inschriften gefunden wurden. machte es unmöglich, Tekoa zu erreichen. Über die ehemaligen "Gärten Salomos" (artas) bei Etham und die Teiche der Wasserleitung des Vilatus kehrten wir zurück.

Die dreiundzwanzigtägige große Reise dieses Jahres vom 25. März bis 16. April sollte über das heilige Land diesseits und

<sup>1</sup> Schick, der ZDPV III, S. 88 ff. über das Herodium öfters mehr Vermutetes als Gesehenes bietet, bedarf sehr der Nachprüfung und Korrektur.

jenseits des Jordan von Beersaba bis Kapernaum eine Überschau bieten. Shemalige Institutsmitglieder werden mit Teilnahme hören, daß unser früherer Reisekoch Sijub, der treue Diener und Kawaß des Borstehers, den am 24. Januar ein bösartiges Fieder hinweggerafft hatte, durch einen Aleppiner ersett wurde und daß statt des nach Amerika gegangenen Chalil sein Bruder Musa uns auf den Tagestouren begleitete. Bon Hebron bis 'artūf schloß sich Missionsarzt Dr. v. Ribbing aus Bethlehem unser Karawane an, von nādlus dis 'en et-tādia Prosessou.

Das judäische Hochland südwärts auf der alten Straße über das wadi el-bijar durchziehend, gelangten wir über den Plat der ehemaligen Albrahamsterebinthe und an der jest gezeigten Giche (ballutet sebta) vorüber nach Hebron (Nachtquartier I). Der folgende Tag brachte durch die felfige Phrygana-Landschaft, die das Tal des Baches sel abu tamra (engl. Karte: sel ed-dilbe) umgibt, nach dem bis ed-däherije reichenden ehemaligen Sichwald-, jest Machiengebiet, welches den südlichen, den Südwestwinden offenen Abfall des Hochlandes kennzeichnet. Bei chirbet tatri (engl. Karte: tat ret) am wadi el-chalil (Nachtquartier II) gelangten wir in den Bereich der weiten grünen Gbene von Beerfaba, einer der Kornkammern des füdlichen Balafting, in deren Mitte der tell bir es-seba' die älteste Ortslage kennzeichnet. während der moderne Marktflecken dieses Namens mit den antiken Brunnen dem hügeligen Gelande nahe liegt, welches die Gbene im Westen von dem Küstenlande bei Gaza scheidet. Das Gebiet der erft viel weiter füdlich folgenden Wüste wurde nicht einmal vom Auge Auf der fahrbaren Straße von bir es-seba' nach Gaza erreicht. passierten wir den salzigen Brunnen bir abu rkeijik und schlugen dann am wädi el-malih unsere Zelte auf (Nachtquartier III), nicht weit von einem Lager der 'Azāzimo-Beduinen, mit deren Schech Ismā'in wir hier in der Heimat Asmaels höfliche Besuche tauschten. Fruchtbare Gerstenfelder geleiteten uns auch weiterhin diesseits und ienseits des salzigen Baches osch-scheri'a nach Gaza (Nachtquartier IV), wo ein Ritt über die Dünen nach dem sogenannten Hafen das Bild der Küstenniederung vervollständigte. In nördlicher Richtung durchfreugten wir das Philisterland, passierten burer, verließen bier ben jest üblichen graden Weg von Gaza nach bedschibrin über 'adschlan und es-sukrije und gelangten nach dem, vom tell des schech ahmed el-'areni überragten Dorfe 'arak el-manschije (Nachtquartier V), das für das alte Gath in Vorschlag gebracht worden ift, was aber zu der Rluchtlinie Socho, Gath, Efron 1. Sam. 17, 52 schwerlich past. Doch

ist der Name des Dorfes an seiner jezigen Stätte nicht heimisch. Es lag früher weiter südöstlich über einer Felswand bei 'arāķ el-chārīb, dem "wüsten 'arāķ", und der ursprüngliche Name der Gemarkung war el-laķīje. Vierzig alte Zisternen und zwei Teiche beweisen die Bedeutung der Ortschaft in alter Zeit.

Bei chirbet el-manşūra traten wir in das dem judäischen Gebirge vorgelagerte Hügelland, wir besuchten beidschibrin, nach welchem die alte Tradition den Kinnbackenbrunnen Simsons legte, und in seiner Nähe tell sandahanna, das alte Maresa,<sup>1</sup> mit seinen Zisternen, seinem gewaltigen Columbarium und seinen durch Fresken geschmückten Gräbern, und gelangten durch waldiges Gelände bei dem wasserreichen Brunnen baijäret wädi es-sūr und der Ortslage id el-mije (auf den Karten irrig id el-mā) in das weite wādi es-sūr, die wichtige Grenzscheide zwischen der Hügellandschaft und dem von hier wie ein gewaltiger Felswall aussteigenden Bergland. Man hat bei id el-mije an das seste Adullam in der Geschichte Davids gedacht. Dazu ist jedenfalls die belanglose Hangsedelung selbst nicht zu brauchen, sehr wohl aber die südlich auf hohem Berge gelegene chirbet esch-schech mackur.

Nordwärts das wādi es-sūr entlang ziehend, passierten wir bald den Talkessel, in welchem das wādi es-sūr sich mit zwei östlichen Nebentälern vereinigt, um dann als wādi es-samt (so gespr.) westwärts durch das Higesland zu ziehen. Dies Tal war eine wichtige Einfallspsorte der Philister, an deren Südseite chirbet schuēke, das alte Socho, die Gegend ihres Lagers beim Goliatkampse Davids vergegenwärtigt. Das Lager der Fraeliten denkt man sich am ehesten an der östlichen Seite des Kessels zwischen der Gabelung der von Westen kommenden Täler auf dem niedrigen Höhenzug, den die große Nordsüdstraße, die wir zogen, kreuzt, auf welchen die vom Gebirge Judas herabkommenden Straßen münden. Der vom wādi es-sūr kommende Bach, dessen Geröll David seine Schleudersteine entnahm (1. Sam. 17, 40), sloß zwischen beiden Lagern, und im Grunde des weiten Kessels, welcher die Terebinthenebene hieß (1. Sam. 17, 2. 19) vollzog sich der Kamps.

¹ Die Joentifikation von Marefa mit der nahen, gang unbedeutenden chirbet mer esch, woraus Buhl, Guthe u.A. merasch machen, ist wohl jest allgemein aufgegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Buhl, Geographie, S. 193, meint, die Stadt habe bei 'id el-mije, ihre Burg bei schech mackur gelegen, beffen Ruinen mit denen der Stadt zusammens hingen. Aber dieser Zusammenhang ist weder vorhanden noch überhaupt denkbar. Lag Abullam hier, so ist es in der Höhe zu suchen.

<sup>3</sup> Im wadi es-sur ist noch immer die Terebinthe butmet wadi es-sur eine wichtige Begmarke. Die Akazien, nach denen wadi es-samt genannt wird, bes ginnen erst bei chirbet schueke.

Beim weiteren Marsche nordwärts auf der Grenze zwischen Hügelland und Gebirge erinnerten 'artūf (Nachtquartier VI) und der Altarstein vor şar'a an die Heimat Simsons, Emmaus-Nikopolis mit seiner Kirchenruine an den alten Streit um die Lage des Emmaus im Lukasevangelium, die Ebene von jālo (Ajalon), det nūda und det likia ebenso an die Kriege Josuas wie an die Kreuzsahrerzeit, endlich das hoch gelegene det ur et-tahta an den hier beginnenden berühmten Paß der beiden Bethoron, welcher zwischen den tieseingeschnittenen Tälern wädi selmän und wädi dscheriūt in das Herz des benjaminitischen Landes sührt. Der ursprüngliche Plan, über 'adud den Weg direkt nach nādlus zu nehmen, mußte, um Zeit zu gewinnen, hier aufgegeben werden. Wir ritten von det ur et-tahta durch das recht unwegsame, aber jett viel begangene wädi dscheriūt nach rāmallāh (Nachtquartier VII) an der Wassericheide des Hochlandes und schossen damit wenige Stunden von Ferusalem die Reise durch das südliche Valästina.

Für den Weg nach dem Norden benutten wir die jett im Rohbau fertig gewordene Fahrstraße nach nablus. Ein Abstecher nach chirbet selun (Silo) gab Gelegenheit, ein anscheinend sehr altes Mauerwerk nordwestlich von dschämie es-sitten näher zu untersuchen. aus einem, mit den Schmalseiten nach Oft und West gerichteten Hofe von 12 zu 24,50 m, in deffen nordöftlicher Ede ein Raum von 5 zu 13 m abgegrenzt ift, welcher selbst in einen östlichen Vorderraum von 5 zu 8 m und einen westlichen Hinterraum von 5 zu 5 m zerfällt. Der Borderraum hatte seinen, 1,60 m breiten Eingang von Often, der Hof dagegen, in welchem sich eine Zisterne nahe der Nordwestecke befindet, von Westen mit einer 2 m langen Schwelle. Die Mauerreste bestehen aus unbehauenen Steinen ohne Mörtelverband, nur an den Eden kommen behauene Steine vor, einige mit Randschlag. Nordseite sind in der Mitte noch vier Steinreihen in der Gesamthöhe Die Mauerdicke beträgt 50—70 cm. von 2 m erhalten Nicht weit davon liegt im Norden ein nach Norden offener Felsausschnitt von 8,40 zu 5,50 m, vielleicht ein Grab, im Nordwesten ein unregelmäßig siebeneckiger Felsenteich von 10 zu 15 m mit sechs in ihn hinabführenden Die Vermutung wurde laut, ob es sich nicht um Reste des alten Beiligtums handeln könne, an welchem Eli amtierte.2 Jedenfalls

Der Name wädi es-sant, den die engl. Karte angiebt, schien völlig uns bekannt. Auch liegt 'en dscheriut bei chirbet dscheriut, nicht, wie die Karte angiebt, viel weiter westlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Maße des "Hauses" erinnern an die Maße der Stiftshütte, deren hinterraum auch ca. 5 m im Quadrat maß, während der Vorderraum die doppelte Größe hatte.

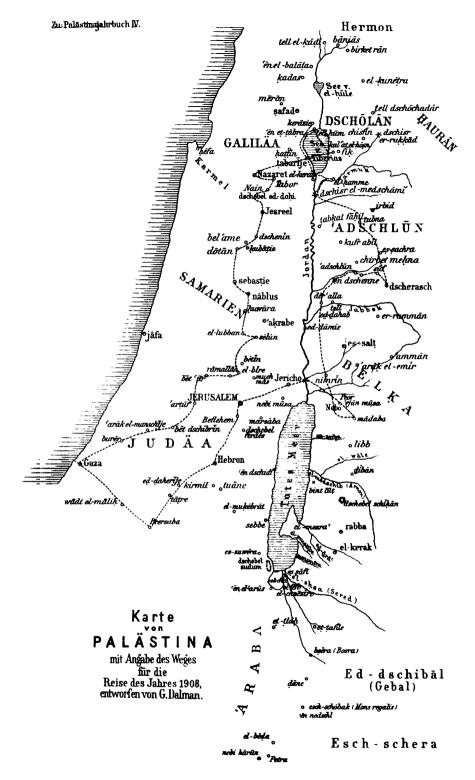

hat man mehr Grund hier daran zu denken, als bei der dafür vorgesschlagenen Terrasse bei der Dorfruine.

Die Etappen auf dem Wege durch Samarien waren huwara (Nachtquartier VIII), sebastie (Nachtquartier 1X) und dschenin (Rachtquartier X). Der Jakobsbrunnen, in deffen nun vollständig ausgegrabener Kirche eine samaritanische Inschrift mit einem Teile des Dekalogs sichtbar geworden ift, das Josefsgrab, der Berg Garizzim, die Stadt nāblus, die Ruinen von Samaria und tell dotan wurden unter-Die Ebene Jesreel umgingen wir an ihrem öftlichen wegs besucht. Rande mit Berührung von zer'in (Jesreel), solem (Sunem), nen (Nain) und dabürie. In Jesreel vergegenwärtigten wir uns die Geschichte von 2. Kön. 9, aus welcher hervorgeht, daß man den Weinberg Rabots auf dem langfam ansteigenden, etwas felfigen Gelände östlich von zer'in am Wege über 'en dschalud nach besan zu suchen Ahabs Palast müßte dann nach 1. Kön. 21, 1 f. am Oftende der hat. alten Stadt, wohl in der Gegend des jekigen Friedhofs, gelegen haben.

Der Tabor sowie dschebel es-sich bei Nazaret quartier XI) boten eine etwas umschleierte Aussicht. Um so schöner war der erste Blick auf den See von Tiberias, als wir auf dem alten Wege von saffürie nach Tiberias über eschi-schadschara und kefr sabt an den letten Absturz des Gebirges gelangten und dort aus gewaltiger Söhe auf ihn herabschauten. Von Tiberias (Rachtquartier XII) führte ein Boot nach dem Oftufer des Sees, von welchem aus die hellenistische Stadtanlage von kal'at el-hösn auf ihrer hohen Warte Plöglich daherbrausender Föhn verhinderte die erflommen wurde. geplante zweite Landung bei el-faradsch, der Gegend von Bethsaida. brachte uns aber rasch nach tell hum (Kapernaum), wo die noch immer fortgehende Freilegung der Synagogenruine und die von den Juden nach Nahum benannte, gebaute Grabanlage besichtigt wurde. Um Ufer entlang wandernd erreichten wir 'en et-tabra,' das alte Septapegon (Nachtquartier XIII und XIV). Der Ruhetag der Reise, den wir hier am idnllischsten Buntte des Gestades des schönen Sees verbrachten. wurde zu einem Aussluge nach keräzie (Chorazin) und seiner durch neuerliche Arbeit der Deutschen Drientgefellschaft geklärten Synagogenruine benützt. Die Stulpturen ihres Frieses, die meist dem bacchischen Kreise entnommen sind, überraschen bei dem Judentum nach der Berftörung Nerusalems, das man sich weniger lebensfroh zu denken vflegt. Sier sieht man zwischen Weinranten die Figuren von Trauben pflückenden,

Die bort mohnenden Beduinen fagen jest dabra.

tragenden, effenden und in der Kelter tretenden Personen. Ein Kapitäl erinnert auffallend an ein in Petra einigemal vorkommendes Muster. Schon Eusedius kannte Chorazin als zerstört. Danach ist anzunehmen, daß diese Synagoge wie die ihr verwandte in Kapernaum im dritten Jahrhundert entstand. Dazu stimmt die Notiz des palästinischen Talmud (Aboda zara, f. 42 d): "In den Tagen Rabbi Jochanans sest. 279 n. Chr.] singen sie an, die Wand mit Vildwerken zu versehen, und er verhinderte sie nicht." Derselbe Gelehrte gestattete sogar den Gebrauch einer Schale (xavxiov), in welcher eine römische Gottheit abgebildet war sebenda).

Das ganze Westufer des Sees entlang reitend, kamen wir nach chirbet el-kerak an seinem Südende. Diese ausgedehnte und offenbar ehedem wohlbefestigte Ortslage wurde im Gedanken an das Tarichäa des Josephus eingehend betrachtet. Die Umwallung umfaßt ein Gebiet von gegen 1000 m Länge und 200 m Breite, lät also auf eine fehr bedeutende Ortschaft schließen. Mit der, ihrem einen Ende ganz nahe gegenüberliegenden, viel kleineren Ortslage chirbet en-nabra zusammen beherrschte sie den Weg von besan nach Tiberias und war gleichzeitig im Besit des an ihr anderes Ende stoßenden Ausflusses des Jordans aus dem See und der über ihn gehenden wichtigen Straße am südlichen über den alten Namen Beth Jerach lassen jüdische Rachrichten,1 welche diese Stadt am Jordan und am See von Tiberias mit Rinnabraj oder Rinnabri (= chirbet en-nabra)2 verschwistern, keinen über das Verhältnis zu Tarichäa ift anderwärts zu reden. Der grabische Name el-kerak scheint aus der gramäischen Zeit zu stammen, in welcher man noch nicht vergessen hatte, daß hier die wichtigste "Stadt" des Seeufers lag, deren Bedeutung erft die fünftliche Bevorzugung von Tiberias herabsekte.

Im Boot, welches unsere Pferde schwimmend hinüberzog, überschritten wir bei den Trümmern der alten Brücke von Beth Jerach den Jordan, um wenigstens den untersten Teil des Jarmuktales vor seinem Austritt aus dem Gebirge zu sehen. Die Heißwassereiche von olhamme unterhalb des alten Gadara an dem durch Kalkwände mit Lavabecken dahinbrausenden Flusse lockten zu einem originellen Schwimmbade. In südwestlicher Richtung wurde dann die Jordanebene gekreuzt, der Jarmuk nahe seiner Mündung in den Jordan bei seinem durch dunkte Basalkselsen sich hindurchzwängenden Wasserfall überschritten und das

<sup>1</sup> S. jer. Meg. 70 a, Ber. Rabba 98, b. Bech. 55 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur en-nabra wurde mir als Name gesagt. Die engl. Karte hat sinn en-nabra, die arabische Litteratur sinnabra.

Lager bei der Brücke dschisr el-medschämi' (Nachtquartier XV) über den hier auch durch Basalt brechenden, bis zu  $80~\mathrm{m}$  breiten Jordan aufgeschlagen.

Bur Gewinnung eines Ginblicks in das transjordanische Hochland stiegen wir durch das wadi el-buweri aus dem ror nach der Hochebene von et-taijibe empor, mo die erfte Dolmengruppe auf diefer Reife uns fesselte. Die Mittagsraft bei dem ebengenannten Dorfe gab Reit, über seine neuerdings vorgeschlagene Identifizierung mit dem vom Makfabäer Rudas zerftörten Ephron (1. Makt. 5, 46) nachzudenken. ber Tat an einem wichtigen Karawanenwege von der Küfte ('Akto) nach Damaskus, auf welchem lange Reihen von Kamelen an uns vorüberzogen. Aber es ist eine von Natur unfeste Hangsiedelung unterhalb ber Straße, und eine frühere Lage auf ber Hochebene, bei welcher es zwischen ben Tälern von et-taijibe und ibgar die Strafe sperren murbe, ift zwar denkbar, aber ohne nähere Untersuchung der ganzen Umgebung nicht zu erkennen. Gin Trummerhugel ist jedenfalls auf der völlig ebenen Fläche nicht vorhanden. Unmutige Täler mit blühendem Storaggebusch brachten uns in unerfreulichem Umwege über samu'a und wadi siklab nach dem hochgelegenen tubna1 mit den umfassenden Ruinen einer arabischen Burg aus neuerer Zeit (Nachtquartier XVI). Während der nördliche 'adschlun, den man hier schön überschaut, noch den Charakter der Hochebene mit tief eingeschnittenen Tälern hat, beginnt hier ein mannigfach zerklüftetes Bergland, das von dem tiefen Ginschnitt bes nahr ez-zerka im Guden abgeschlossen wird. Die Berge sind fast ausnahmslos mit ziemlich bichter Bewaldung bestanden, in welcher die Giche (Quercus coccifera, hier selten Lusitanica) vorherricht, aber auch Terebinthen, Johannisbrotbäume, Storag, Weißdorn, eine Cytisus. Art, Arbutus, wilde Mandeln, Birnen und Olbäume vorkommen. ber Wegend von suf ift die Aleppotiefer stellenweise so häufig vertreten, daß man von Riefernwald reden tann. Geigblatt, Baldrebe, Zaunrübe und Smilax ziehen sich als Schlinggewächse durch das Gebüsch. solchen Wald führte vielfach unfer Weg am wadi abu sumel und abu sef oberhalb von chirbet asas vorüber, zuerst nach dem von tubna aus besiedelten erhaba, dann über den heiligen Sain von elchadr nach es-sachra (Nachtquartier XVII), endlich über mikible bei suf durch das wassersührende wädi esch-schauähid nach dscherasch. Auf der Bobe vor mikible berührten wir bab el-masfa, das jest gileaditische Mizpa gehalten wird. Der Name pag öfters für

Die Einwohner wollten burchaus nicht tibne, was Schumacher angibt, als richtige Bezeichnung gelten lassen. Sie empfanden es als frankend.

bezeichnet aber keine Ortslage, die in der Umgebung auch nicht vorhanden ist, sondern die enge Offnung am Wege von der Höhe nach süf, durch welche sich die oben zwischen mehreren Kuppen gelegene breite Mulde nach dem Tale zu entwässert. Damit stimmt die Bedeutung des Namens, der mit "Tor des Wasserdlauß" wiederzugeben ist, völlig überein. Weite Aussicht hat man hier nur nach Often und Süden, so daß auch deshalb ein altes Mizpa nicht gerade an dieser Stelle gelegen haben muß.

Dem an Belehrung über die Stadtanlagen der römischen Zeit überreichen dscherasch (Gerasa) wurde ein Vormittag gewidmet. Auf dem längst bekannten Votivaltar' am Aufgang zum Artemistempel fanden wir am Fuße die wohl nachträglich eingegrabene Inschrift: II ΛΙΟΣ ΣΩΖΑΣ ("Helios mar Retter"). Sie ist bemerkenswert, weil sie, mehr als die stets in konventionellen Phrasen abgefaßten Widmungsinschriften, wirkliche religiöse Empfindung verrät. Schumacher " über die von ihm nicht gesehenen Untergeschosse des Artemistempels keine nähere Mitteilung macht, sei hier erwähnt, daß der ganze Unterbau des Tempels aus Räumen besteht, welche von der Cella des Tempels aus zugänglich waren. Durch eine in die rechte hintere Ecke der Cella eingebaute Treppe gelangte man zuerst in das obere Untergeschoß von der Größe der Cella, das aber durch zwei Längsmauern in drei lange gewölbte Gänge zerlegt ift. Von da führte in der linken hinteren Ece des Gesamtraumes, also im Sintergrund des südlichen Ganges, eine zweite Treppe in das tiefere Untergeschoß. unterhalb der Cella ebenfalls dreifache Gewölbe. Während das obere Untergeschoß fensterlos war, führen hier auf beiden Seiten je drei schmale Lichtöffnungen nach außen, derentwegen man in dem dies Geschoß umgebenden Bodium des Tempels große Lücken gelaffen hat.3 Je eine Türöffnung und Lichtöffnung durchbricht die Zwischenmauern des Geschosses. Nach vorn zu führt ein niedriger Gang in die ebenfalls dreifach gealiederten Räume unter dem Pronaos des Tempels. Ein unmittelbarer Ausgang nach außen war wohl nicht vorhanden. Während in anderen Tempeln der gleichen Zeit innerhalb der Cella ein Adnton erhöht und unterkellert wurde, erscheint hier die ganze Cella hochgelegt, vielleicht,

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gine photographische Aufnahme bes Altars f. Dalman, Betra, S. 59.
 Die Votivinschrift auf der Vorderseite f. Lucas MuN d. DPV 1901, S. 50 f.
 <sup>2</sup> ZDPV 1902, S. 133 ff.

<sup>3</sup> Diese langen Lücken beweisen nebenbei, daß die von Schumacher und Puchstein (Jahresbericht II über die Ausgrabungen zu Baalbek, S. 48) vermuteten Säulen rings um die Cella nicht vorhanden waren.

um sie dem öffentlichen Verkehr zu entziehen und dabei das Kultbild für den vor dem Beiligtum Stehenden besser sichtbar zu machen. Nedenfalls gewann man so auch umfangreiche Räume für den Tempelichak. Rest nicht mehr erhaltene Treppen führten erft zum Prongos auf die Sohe des Bodiums, dann vom Brongos zur Cella. Dak der Tempel einen inneren mit Säulengängen umgebenen Hof und einen Vorhof (von Schumacher nicht angegeben) hatte, erinnert an den zweifach eingeschlossenen Tempel von Jerusalem. — Den Broppläen des Beiligtums gegenüber hat bisher nicht hinreichende Beachtung gefunden ein großer Schmuckbau, der zu der später teilweise in eine Kirche umgebauten Säulenstraße überleitet, welche hier zur Brücke über den Bach hinabführt. Zwei halbmondförmige Bogen, beide in der Mitte von Apsiden unterbrochen, stehen einander gegenüber. Sie laffen nach den Broppläen zu einen breiteren, nach der Säulenstraße zu einen schmäleren Gingang, in welchen Säulen gestellt sind, offen und umgeben somit einen kleinen Schmuckplak. Die Säulenstraße endete sehr bald mit einem dreifachen Tor, in welches die Apsis der Kirche (f. o.) eingesetzt wurde, und eine Treppe mußte dann zur Brücke überleiten - ein mahrhaft vornehmer Aufgang zu dem Hauptheiligtum der Stadt. -- Bedenken erregt die von Schumacher' konstatierte Verbindung von Naumachie und Zirkus (wofür Umphitheater zu fagen mare) por bem Gudtore ber Stadt. Die inneren Längsmauern beider bilden vielmehr eine am Ende des "Zirtus" nur ein wenig abgesette, aber sonst ununterbrochene gerade Linie. Gs scheint, daß man nachträglich von der ursprünglich einheitlichen Naumachie ben nördlichen Teil, um welchen sich die Sikreihen erhoben, abgeschnitten hat, vielleicht, weil es oft an Wasser fehlte, um das ursprünglich 250 m lange und 55 m brette Baffin zu füllen.

Ither suf, die durch ihren schönen Wald ausgezeichnete Pahstraße von umm ed-daradsch und an den rauschenden Wassern der "Paradiesesquelle" (\*en dschenne) vorüber führte der Weg nach adschlün (Nachtquartier XVIII). Noch turz vor Sonnenuntergang wurde seine auf hohem Berge thronende alte Burg, jest kal at er-rabad genannt, bestiegen. Diese, aus der Zeit Saladins stammende, besterhaltene Araberburg des Landes erregt mit ihrem Felsengraben und ihrem noch immer schwer zu erklimmenden Wall Erstaunen. Eine alte bedeutendere Ortslage ist aber sicherlich an diesem entlegenen Punkte

<sup>1</sup> ZDPV 1902, S. 159 ff.

<sup>&#</sup>x27; So nach Schumacher.

<sup>3</sup> b. h. "Burg ber Borstadt", nämlich von 'adschlun, früher schlechtweg kal'at 'adschlun, s. van Berchem, MuN d. DPV 1903, S. 58 ff.

nicht gewesen, so daß Mahanajim, das an einer bedeutenden Straße gelegen hat, hier so wenig zu suchen ist wie, aus anderen Gründen, bei der nicht sehr weit entsernten chirbet mehna. Das alte adschlun hat wohl etwas westlich vom jezigen auf dem im Tal aufsteigenden tell el-habāil gelegen.

Um wieder in die Jordanebene hinabzukommen, zogen wir das Tal von 'adschlun, das im Unterlauf wädi el-'arıs und wädi eddschmeme gehannt wird, abwärts, an dem großen Dorfe kufrendschi porüber. Über die mit einigen Dolmen besetten Böhen auf der Sudseite des Tales, etwas weiter nördlich als por zwei Nahren,2 erreichten wir den rör, überschritten den Bach von 'ammata, rafteten mittags bei dem Seiligtum von abu 'obeda und kamen nachmittags in die Nähe des zweiteiligen tell der'alla, der nach Meinung der Beduinen diesen Ramen führt, weil er die Ortslagen von der und falla vereiniat. Sier, wo Jakob einst sich Sutten baute (1. Mos. 33, 17), lud und tausik ibn salih el-fafur, der große Schech der meschalicha-Beduinen, in zuvorkommendster Beise zu Gaste. Um Ufer des Nabbok auf dem tell esch-schabe war unser Nachtlager (Nachtquartier XIX), nicht allzu weit von tell ed-dahab, das den Austritt des Jabbok in die Jordanebene beherrscht. Die Identifikation des letzgenannten mit Aniel scheint dadurch gesichert, daß es an der Gabelung eines vom Jordan kommenden und sich nach Nordosten und Südosten verzweigenden Weges liegt, wie es nach 1. Mos. 32 und Richt. 8 zu erwarten ift. fann von ed-damie über tell ed-dahab ebensowohl nach dscherasch wie nach 'amman gelangen. Doch ist nicht zu verhehlen, daß ein bequemerer Karawanenweg über rädschib und säkib nach der Hochebene bes 'adschlun führt und daß man auf diesem den Jabbot erft nahe bei ed-damie überschreiten wurde. Bielleicht bentt die Bnielerzählung Jakob als idem im gor von Süden kommenden Gau entgegenziehend, so daß er deshalb vom graden Wege südlich abgelenkt märe.

Da wo der Weg von es-salt nach ed-dāmie unsern Weg dem Ostrande des rör entlang freuzte, stießen wir auf die von Irby und Mangles 1818 zuerst gesehene Gruppe von gegen hundert Dolmen, deren Gigentümlichkeit darin besteht, daß sie häusig einen Verschlußstein mit einer kleinen viereckigen Offnung haben. Von hier ab geht die Jordanebene, die vom See von Tiberias ab dis hierher eine fast un unterbrochene Getreidesläche bildet, stellenweise mit mannshohem Weizen

<sup>1</sup> S. Palästinajahrbuch III, S. 13, vgl. II, S. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palästinajahrbuch II, S. 136.

bestanden, erst über in steppenhaftes Weideland, dann in volle Bufte, in welcher die Vegetation den Boden nicht mehr bekleidet, sondern nur mit einzelnstehenden Kräutern und Sträuchern gleichsam bestreut. Die Bewäfferungsflächen der Bäche von nimrin, kefren und hosban unterbrechen mit ihren Feldern und Rignphus Sträuchern nur in verhältnismäßig schmalen Streifen und Flecken die öbe Fläche, die im Süden in den von Sonnendunft umhüllten mattblauen Spiegel des Toten Meeres Der Marsch dieses Tages und das Nachtlager bei toll nimrin (Nachtquartier XX) gab Gelegenheit, die Einrichtung solcher Ländereien zu studieren. Als typisch mag das Bemässerungsland (fersch) von nimrin gelten. Das Wasser des sel sch'eb, der weiter unten nach nimein benannt wird, ift amischen zwei Säuptlingen ber 'adwan-Beduinen geteilt. Feder beriefelt mit seiner Hälfte das ihm gehörende Land nördlich, bez. südlich vom Bachbett, und zwar so, daß er einen Sauptgraben nördlich oder füdlich den Fuß des Gebirges entlang zieht und von da aus das Waffer über den unterhalb liegenden Teil der Gbene verteilt. Das Bachbett bleibt dann ziemlich mafferleer, aber wie ein Vogel mit ausgebreiteten Schwingen ftreckt sich die grüne Bewässerungsfläche über die Wüste.

In der Gegend von kofren, dem alten "Abel der Afazien", wurde aufs neue Beranlassung genommen, nach dem Borkommen der hier nirgends sichtbaren Afazien zu fragen, die erst am Ost und Westuser des Toten Meeres zu beginnen scheinen. Es ergab sich, daß ein vereinzeltes, jest abgehauenes Eremplax früher bei tell nimmin gestanden hat. Das letzte Mal hatte ich gehört, daß noch jest eine Afazie (talha) bei schärür am sel hesdän wachse. Das genügt zum Beweise sür die Möglichkeit, daß ein die Gegend von kofren auszeichnender Afazienbestand einmal vorhanden war.

Nach Überschreitung des Wasserlauses meschra 'akwe (bei Musil, Arabia Petraea I, S. 16. 21. 273 ff. irrtümlich akwe ohne 'ain) stiegen wir über den Hang von el-metade (Musil, a. a. D., S. 344. 434 tell el-matada mit tell und ohne 'ain, was gegen den von mir oft sestgestellten Sprachgebrauch) auf der Nömerstraße zunächst zu dem Zizyphus Hain von schech suelih hinauf, wandten uns südwärts über 'en ed-dschammale nach den Mosesquellen am Felsen des Nebo und gelangten von da auf dem seltsamerweise auf keiner Karte (auch nicht

<sup>&#</sup>x27; Musil, Arabia Petraea I, S. 848, rebet von einer Sejal-Atazie am meschakkar, er hat aber eine Gruppe von Bigpphusbaumen verfannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So nannte man mir den well wie schon Conder (Survey of Eastern Palestine. S. 216); Musil, a. a. O., S. 344. 848, hat schech dschajel.

Fischer-Guthe, Brünnow, Musil) verzeichneten Hauptwege madaba nach dieser jetzt einen großen Teil der moabitischen Hochebene beherrschenden Ortschaft, beren üppige Getreidefelber im judaischen Lande nur selten ihres gleichen haben (Nachtquartier XXI). Aber es war Beit, an die Beimtehr zu denten. Über das Dolmenfeld bes wadi dschded nahmen wir den Weg nach dem ras es-sijara, dem mit einer Kirchenruine gekrönten Nebo der byzantinischen Tradition, und stiegen durch das von gelben und rotbraunen Kelshängen umftarrte wadi elmehterka, den Unterlauf des Tales der Mosesquellen, wieder zur Fordanebene hinab. An der gludlicherweise vom Quarantane-Cordon (gegen die Cholera von Mekka) befreiten Jordanbrücke zwischen den weißen Mergelhügeln (ketar) und dem lichtgrünen Galeriewald (zor) 1 von Euphratpappeln am reikenden Strome war unser Lager zum letzten Mal aufgeschlagen (Nachtquartier XXII). Ein rascher Ritt führte am Gründonnerstag über Bethanien in die Tore von Jerusalem.

Das Reisewetter muß als ein günstiges bezeichnet werden. Nur ein Regentag und einige Ostwindlage erinnerten an die Unannehmlichkeiten, welche ein Frühlingsritt durch Palästina mit sich bringen kann. Bor Unfällen behütete Menschen und Tiere Gottes Gnade.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bezeichnung zör "Dickicht", von den rauknene auch für "Balb" gestraucht, gilt nicht, wie es z. B. von Buhl verstanden wird, der großen Rinne, in welche das Bett des Jordan eingesenkt ist, sondern dem Ufergebüsch des Klusses.

# Uorträge und Arbeiten aus dem Institut.



## 1. Die Schalensteine Palästinas in ihrer Beziehung zu alter Kultur und Religion.

Bon Brofeffor G. Dalman.

Sierzu Tafel 1, 2, 8.

s hat Zeiten gegeben, in denen man mit einigem Recht sagen daß die nachweisbar ältesten tonnte. monumentalen Denk. mäler paläftinischer Geschichte nicht viel über die Zeit Christi hinausreichten. Die Ausgrabungen der letten Jahre sind besonders darin bedeutungsvoll gewesen, daß sie den Blick in Verioden öffneten, die bis dahin als prähistorisch zu gelten hatten. Zu der in tell el-amarina in Ugnpten gefundenen Korrespondenz paläftinischer Kleinkönige mit dem ägnptischen Großkönig vor der Besekung Balaftinas durch die Afraeliten kamen nicht nur einige in Valästina entdeckte Schriftstücke aus derselben Zeit. sondern jene ganze Kulturepoche mit ihren Wohnungen, Geräten, Gräbern und Befestigungswerken erschloß sich uns, teilweise in klar durchschaubaren Ginzelheiten, teilweise mit Rätseln, die erft neue Funde vollständig lösen Gemiffenhaft geführte Ausgrabungen machen aber nicht Salt bei irgend einer sich dem Grabscheit und der Hacke erschließenden Rulturschicht, sondern fie durchschneiden Schicht auf Schicht bis dabin, wo der Felsengrund unzweifelhaft erkennen läßt, daß Spuren menschlichen Lebens und menschlicher Tätigkeit tiefer nicht mehr gefunden werden Daraus folgt, daß Ausgrabungen, wenn fie das Blud haben, einen wirklich uralten Wohnsitz der Menschen zu treffen, bis in die ersten Anfänge der Menschheitsgeschichte hineinführen, deren Jahrtausende noch niemand mit Sicherheit berechnet hat. Hinter die noch in historische Reit fallende Gpoche des Aufkommens der Benutung des Gifens tritt die Bronzezeit, hinter die Bronzezeit die Beriode, in welcher der Mensch nur der Steinwertzeuge sich bediente. Innerhalb diefer Veriode hat

man gelernt, zwei Zeiten, die paläolithische und die neolithische, zu unterscheiden, in denen man von einer sehr kleinen Zahl primitiver Werk zeuge, die wohl meist nur der Ragd dienten, zu einer reichen Mannigfaltigkeit von Steingeräten fortschritt, wie fie die Rultur des jum Aderbauer gewordenen Menschen fordert. Der jüngeren dieser beiden Reiten gehören wohl die ersten Städtegründungen an, wenn es erlaubt ift, diesen Namen von Ansiedelungen zu brauchen, in denen nur eben eine größere Bahl von Menschen sich zusammenfand, um die von ihnen vertretene Kulturarbeit gegen willfürliche Unterbrechung durch Menschen und Tiere zu schützen.1 Auch die Bibel enthält Andeutungen von derartigen Kulturfortschritten in der prahiftorischen Zeit der Menschheit. Un ben Acerbauer und Städtegrunder Rain fchlieft fich Tubalkain, der Arbeiter in Erz und Gifen (1. Mof. 4, 2, 17, 22), d. h., der zum Ackerbauer mit festem Wohnsit gewordene Mensch der späteren Steinzeit machte schließlich auch die Metalle sich dienstbar. Kain erschlug seinen Bruder Abel, der Ackerbauer den nomadisierenden Hirten, nach einem Kulturgeset, deffen bis in die Gegenwart fortdauernde Wirkung wir hier in Balästina noch heut beobachten. In Kains Zeit find wir versett, wenn wir bei den Ausgrabungen die ältesten Reste vorgeschichtlicher paläftinischer Siedelungen vor uns haben, welche, soviel wir bisher wiffen, dem letten Teil der Steinzeit nicht lang vor dem Auftreten der Metallgeräte angehören. Das find Epochen und Verhältniffe, Die uns nicht gleichgültig fein konnen. Bei Denkmälern ber ifraelitischen Borzeit, soweit sie nicht direkt die heilige Geschichte berühren, können Was geht das uns an? Hier aber sind wir auf gemeinmenschheitlichem Boden und haben es zu tun mit Uhnen, die auch die unseren sind, deren Kulturarbeit, nach den von ihnen hinterlaffenen Spuren zu schließen, in gang Guropa bis zum höchsten Rorden hinauf wie in Vorderasien und Nordafrika in erstaunlichem Make gleichartig gewesen ist. Es ist natürlich, daß wir mit besonderer Teilnahme danach fragen, mas für ein religiöses Empfinden und Vorstellen wohl die Menschen der Steinwerkzeuge durch die gewiß nicht geringen Nöte und Kährniffe ihres Lebens begleitet hat. Jede Spur, die in dieser Richtung weist, wird beshalb mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, und es muß gerechtfertigt erscheinen, wenn es diesmal die Schalenfteine Balaftinas find, die wir unter diesem Gefichtspunkt betrachten. Wir denken dabei an natürliche Felsslächen oder vom Naturfelsen abgelöfte

<sup>1</sup> Nach der Rleinheit der Räume in vielen bei den Ausgrabungen sichts bar gewordenen Häusern scheint es, als seien die Städte oft mehr Borrats: als Wohnstätten gewesen wie die Borratsdörfer der heutigen Halbbeduinen.

Steinplatten, in denen Menschenhand napfartige Bertiefungen verschiedener Größe hergestellt hat, deren Zweck von uns zu ermitteln ist.

Auf den meisten Ausgrabungsfeldern Baläftinas find Felsstächen mit Schalen zu Tage gekommen. In tell zakaria fand man fie unterhalb einer Kulturschicht aus dem 16. vorchriftlichen Jahrhundert, in tell es-safi unter einer Schicht bes 17. Jahrhunderts. 3n Geser sind an einer Stelle 83 Schalen, in vier Gruppen perstreut, auf einer unregelmäßigen Felsplatte nahe den Gingangen zu drei Höhlen entdect worden.2 Bei einer vielverzweigten vierten Söhle füllen dort 48 Schalen nabezu den ersten engen Raum derselben.8 Im ersten Kalle denkt der verdienstvolle Leiter der Ausgrabungen, Professor Macalister, an ein Beiligtum, im zweiten Fall an einen Bestattungsort aus neolithischer Zeit. Beiligtümer von verwandter Art glaubte Professor Sellin in ta'annak gefunden zu haben. Gin Kanal leitet an einer Treppe vorüber in zwei Kelfenkammern,<sup>5</sup> die ich freilich nach zweimaligem Besuch nur für Zifternen zu halten vermag. Underwärts finden fich dort fünf Schalen in der Nahe einer Böhlenanlage6 und an einer britten Stelle bei einem Bestattungsplat von Kinderleichen ein ungefähr 1 m hoher ungeformter Felsblod mit einer Stufe an der Seite und vier Schalen in der Oberfläche, nach Sellin ein Spendealtar. Auch tell el-mutesellim-Megiddo lieferte Ahnliches. Um nördlichen Fuß bes Stadthugels fand Baurat Schumacher eine Relsplatte mit einer großen Zahl tiefer Schalen und darunter eine Relsenkammer mit zwei Nebenräumen.8 Er ift gewiß, daß die Platte ein Altar und die ganze Anlage ein Seiligtum mar. Die Ausgrabung von Jericho hat bisher nichts Entsprechendes ergeben. Macalister denkt bei den Schalen an Libationen von Blut oder anderen Flüssigkeiten, bei den Söhlen an den schließlichen Sammelplat der Opferguffe, mit Vorliebe aber auch an eine organisierte Priesterschaft, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blig u. Macalister, Excavations in Palestine, S. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Macalister, PEFQ 1903, S. 817 ff., 1904, S. 111 ff.

<sup>\*</sup> PEFQ 1905, S. 310 ff.

<sup>\*</sup> Beibes anerkannt von Bincent, Canaan d'après l'exploration récente, S. 92 ff., 218 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sellin, Tell Ta'annek, S. 37 ff., Nachlese, S. 7 ff., 32 ff., anerkannt von Bincent, Canaan, S. 99.

<sup>6</sup> Nachlese, S. 20 f.

<sup>7</sup> Tell Ta'annek, S. 34 f., 108 f.; anerkannt von Rittel, Studien zur hebr. Archäologie, S. 133 ff.

<sup>8</sup> MuN d. DPV 1906, S. 12 f., 65 ff.; Bincent, a. a. D., S. 96 f., ohne besstimmtes Urteil; anerkannt von Kittel, Studien, S. 142 f. — Über ein anderes ähnliches Heiligtum berichtet Schumacher a. a. D., S. 58 ff.

da leichtgläubige Anbeter mit selbstfabrizierten Drakeln täuschte. <sup>1</sup> Nicht anders versteht sie Sellin<sup>2</sup> und wohl auch Schumacher. Bincent enthält sich gestissentlich jeder näheren Deutung.

Wir laffen zunächst diese Urteile auf sich beruhen und fragen, ob uns vielleicht andere und etwa auch näherliegende Beispiele von Schalensteinen die Gewinnung einer eigenen Meinung erleichtern. Wenn bei einer Grabung irgendwo Schalensteine und Söhlen auftauchen, könnte das Urteil der Ausgrabenden zuweilen durch die fehlende überficht über das ganze Gelände in seiner ursprünglichen Erscheinung getrübt werden. Auch macht wohl der Bunfch, womöglich gottesdienstliche Denkmäler zu entdecken, in dem einen oder anderen Kall den glücklichen Kinder be-Man braucht in der Tat nicht nach Geser, Thaanach oder Megiddo zu gehen, um Schalensteine zu sehen. Wer vom Sause unseres Instituts westwärts nach dem nahen Grabheiligtum der Glaubenstämpfer aus der kemar-Familie geht, sieht da zwischen demselben und einem neuerdings eingerichteten judischen Altersheim mitten im Felde einen isolierten Felsblock, der ebenso gut wie Sellin's Felkaltar in Thaanach, den ich auch in Augenschein genommen habe, als ein Altar aus prähistorischer Zeit gelten fönnte. Der völlig isoliert stehende tafelförmige Block von 2 zu 1,40 m und 75 cm Sohe hat in seiner Oberfläche zwei Schalen von 32 bzw. 18 cm Durchmeffer bei 14 bzw. 8 cm Tiefe. Gine Stufe für ben amtierenden Priester ist nicht da, aber bei der geringen Söhe des Felsens hier so wenig zu erwarten wie bei dem "Altar" von Thaanach, deffen Unmittelbar dabei befindet sich Stufe gewiß anders zu erklären ift. weder Höhle noch Grab. Aber nicht weit davon, südwärts, fällt der Boden terraffenförmig ab, und hier find Reste von Felsenkammern zu erkennen. Un einen Altar erinnert auch ein wenig ein Felsblock mit einer Schale pon 13 cm Durchmeffer und 15 cm Tiefe bei kast ol-fassur, westlich von Jerusalem. Der Block mißt 40 zu 80 cm bei 70 cm Söhe und hat an einer Seite nahe der Oberfläche einen 30 cm breiten Trok alledem wird man mit dem Urteil über den Aweck dieser Schalen zurückzuhalten haben.

Geht man von hier nach dem an der Lämelschule vorübergehenden Wege, so sindet man da, wo er ins Tal hinabsteigt, rechts von ihm einige Felsriffe, deren nördlichstes auf seiner Obersläche zwar nicht eine Schale, aber einen flachen Trog von 35 zu 58 cm bei 20 cm Tiefe trägt. Eine niedrige Felsplatte mit einer Schale von 30 cm Durchmesser und 20 cm Tiefe, sowie eine zweite Platte mit einem Troge von 1,50 zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PEFQ 1904, S. 113.

<sup>2</sup> Nachlese, S. 33.

0,85 m bei (1,20 m Tiefe findet man unterhalb des städtischen Hospitals, wenn man nördlich von der Lämelschule den westwärts am Tale challet ez-zaktut entlang führenden Weg versolgt. Hält man alle vier Beispiele zusammen, so wird der erste Gedanke sein, daß sich in den Schalen und Trögen Wasser sammeln sollte, wie es tatsächlich auch im Winter geschieht, und zwar doch wohl zum gelegentlichen Gebrauch für Menschen und Tiere.

Die Vermutung wird zur Gewißheit, wenn wir ähnliche Schalen in der unmittelbaren Umgebung von Zisternen finden. Da hat man mit Vorliebe Steintröge, 1 in welche man das aus der Zisterne mit dem Lebereimer geschöpfte Wasser zum Tränken der Tiere füllt. hubsches Beispiel eines neben die Zisternenmundung gestellten Steintroges sieht man links vom Kahrwege nach Bethanien, turz ehe er in der Nähe des Schlachthofes zum wadi el-kaddum hinabsteigt. llus dem lebenden Felsen sind zwei solche Tröge gehauen bei der Bisterne bir esch-schami am Südabhang des wadi el-kaddum nabe dem wa'r muhammad. Da führt eine 3 m lange Felsenrinne von der Listernenmundung zu einem Troge von 65 zu 85 cm bei 15 cm Tiefe, der mit einem Ablaufsloche versehen ist. Unabhängig davon liegt oberhalb der Leitungerinne im Felsen ein zweiter Trog von 90 zu 150 cm bei 30 cm Tiefe, weiter rechts ein Kelsausschnitt von 8.60 au 2,50 m mit Mosaikboden, der Rest einer Weinkelter. Grade hier gibt es auch unterhalb der eben erwähnten Rinne über einen kleinen Kels hang zerstreut 8 Schalenvertiefungen von 10 bis 20 cm Durchmeffer und 5 bis 15 cm Tiefe. Drei Stufen scheinen ben Zugang zu ihnen zu erleichtern. — Tröge und Schalen können auch in Verbindung mit Rinnen zu bem Bulaufssystem einer Bifterne geboren. Dafür sieht man ein hübsches Beispiel auf dem gifternenreichen Feleruden wa'r elbijar unterhalb der Bethanienstraße zwischen sche'b et-tabbal und wädi Bier fällt außerdem auf, wie unmittelbar neben einer el-kaddūm. Risternenmundung eine größere Felßschale durch eine besondere kleine Leitung von oben her gefüllt wird. Offenbar soll der Wanderer, Hirte oder Aflüger hier in der Regenzeit Waffer finden, wenn ihm Schöpfeimer und Schöpffeil fehlen und das Zisternenwasser für ihn unerreichbar bleibt. Ich erlebe es oft genug, wie meine arabischen Begleiter nach solchen kleinen Behältern ausschauen, um ihren immer regen Wasserdurft zu Gine größere Bahl von Schalen ift zu sehen bei ben zum Teil mit Augangstreppen versehenen Risternen bijar er-riase und von es-

<sup>&#</sup>x27; arab. in Nordpalaftina ran, im Guden hod, im hebr. rehatim, Luther ungenau "Tranfrinnen".

salālim zwischen dem alten über den Berghang laufenden Wege nach Bethanien und der neuen Fahrstraße. Ich zählte da in der Umgebung einer Höhle, die wohl einmal eine Zisterne war, zwei große Schalen von 60 und 65 cm im Durchmesser bei etwa 20 cm Tiefe und zwölfkleine Schalen bis zu 7 cm Durchmesser hinab bei 6 cm Tiefe.

Weiterab liegende Beispiele findet man bei muchmäs, tekū' und ed-dschīb. Um südlichen Ende des ersten Dorses liegen zwei Schalen von 50 und 60 cm auf einer kleinen Felssläche, dann auf einer zweiten Felssläche wieder zwei Schalen von 55 und 65 cm. Die Tiese variiert von 15 bis 30 cm. Weiter unterhalb stößt man auf eine Zisternenmündung. In teku' (Thekoa) gibt es sechs Schalen verschiedener Größe nördlich von der ehemaligen Burg jenseits des Festungsgrabens, drei große Schalen innerhalb der Burg, zwei Schalen am Südende der Ortslage, alle in der Nähe von Zisternen. Bei der Quelle 'en ol-balad vor ed-dschīb (Gibeon) sind 14 Schalen von 35 bis 6 cm Durchmesser



Abb. 1. Felsrand mit Schalen an der Dorfquelle von ed-dschib.

und 35 bis 2 cm Tiefe über einen Felsrand von etwa 10 m Länge zerstreut. Gin Tränktrog von 40 zu 80 cm und 3 Schalen von 55, 20, 17 cm Durchmesser umgeben die Reste der Treppe, welche ehemals zur Hauptquelle von en-nedi samwil hinabsührte.

Sin sehr merkwürdiges Zuleitungsspstem mit fünf abgegrenzten Sammelplägen, die durch Rinnen und Schalen verbunden sind, dient einer Zisterne hart am Festungsgraben von ehirbet el-jehūd (Bettir). Noch komplizierter sind Rinnen und Tröge mit Zisternen verknüpft in der el-azhar² bei kerjet abu rösch (Kirjat Jearim). Dort soll das Wasser einer Felsplatte auf drei Zisternen verteilt werden. Deshalb hat man verschiedene Tröge durch Rinnen miteinander verbunden und einer Zisterne dienstbar gemacht, während anderes Sammelwasser durch eine um das genannte System herumlausende Rinne einer zweiten Zisterne zugeführt wird, deren Gebiet dann wieder durch eine besondere Rinne zugunsten der dritten Zisterne beschränkt ist. Die Anlage, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Maße (Durchmesser und Tiese) der einzelnen sind folgende:  $30\times10$ ,  $18\times8$ ,  $22\times25$ ,  $17\times5$ ,  $7\times6$ ,  $11\times8$ ,  $30\times35$ ,  $35\times15$  (mit Zuleitungsrinne in Schleifenform),  $25\times15$ ,  $20\times10$ ,  $10\times7$ ,  $6\times5$ ,  $8\times2$ ,  $8\times4$  cm. S. Abbilbung 1.

<sup>2</sup> Auf den Karten, auch bei Schicf-Benginger, irtumlich der el-azar, woran Germer-Durand, Rev. Bibl. 1906, S. 287, historische Restegionen knupft.

neuerdings erst durch Abgrabung des darübergeschwemmten Erdreiches sichtbar wurde, hat um so weniger mit sakralen Zwecken zu tun, als eine zu einem antiken Taubenhaus eingerichtete Grotte sich in ihrer unmittelbaren Nähe besindet.

Gegen die bisher von mir geltend gemachte Bedeutung ber Schalen bei Zisternen und Quellen zu Trint- und Trantzweden tann der Ginwand erhoben werden, daß nicht wenige von ihnen so klein erscheinen, daß sie in dieser Richtung feine große praktische Bedeutung hatten. Indes ist zu beachten, daß man in Valästing oft Veranlassung hat, mit dem Wasser zu sparen. Die Lämmer- und Lickleinherden, die für sich zu weiden pflegen, find ja doch auch zu tränken, und im palästinischen Altertum, welches noch keine Hühner kannte, war die Taubenzucht von wirtschaftlicher Bedeutung, aroker wofür fünf Taubengrotten bei Jerusalem, besonders aber die großen unterirdischen Kolumbarienanlagen bei bedschibrin ein glänzendes Zeugnis ablegen.1 Das Trinf= bedürfnis der Tauben war in der langen regenlosen Zeit auch in acht zu nehmen. Endlich konnten in Zeiten, in welchen man vorwiegend Thongerate mit gewölbtem ober spikem Boden hatte, die Rapfe ihrer Aufstellung dienen, woran mich Professor Macalister neuerdings erinnerte.

Größere Schalen in der Nähe von Zisternen und Quellen werden auch zum Waschen gedient haben. Das kann man jest unter anderem bei der Dorsquelle von od-dschib (Gibeon) sehen. Da sisten die Frauen, weichen in kleinen Steintrögen, deren fünf vor dem Eingang zur Quelle stehen, ihre Wäsche ein und schlagen sie mit einem Holz. Im palästinischen Altertum gab es ein besonderes Gewerbe des Walkers, welcher die Wäsche mit vegetabilischem oder mineralischem Natron in besonderer Trögen einweichte, mit den Füßen trat und dann in reinem Wasser auswusch. Die Bibel gibt uns in dieser Richtung einige Andeutungen (z. B. Mal. 3, 2), welche die talmudische Literatur zu einem hinreichend klaren Bilde vervollständigt. Man hatte dazu, wie es scheint, größere Bassins (nibréket) und kleinere Tröge (bākīa).

¹ Eine dieser Anlagen, es-suk, enthält fast 2000 Nistplätze, s. PEFQ 1901, S. 11 ff. Es ist seltsam, daß man diese Anlagen für Gradfolumbarien gehalten hat, odwohl die Nischen von nur 20 zu 30 cm in allen Dimensionen dafür unbrauchbar sind. Ich behalte mir vor, anderwärts darauf zurückzustommen. S. auch Dalman, Betra und seine Felsheiligtümer, S. 230.

<sup>\*</sup> Rieger, Technologie und Terminologie der Handwerke in der Wischna I, S. 39 ff. Dort ist. gesagt, daß zwischen zwei Walkergruben drei Faustbreit Zwischenraum sein mußten. Es handelt sich aber Bab. bathr. II 1 um den Abstand von der Nauer des Nachbars.

<sup>\*</sup> Rach j. Mo. fat. 80 d ware bakta' ein feststehender Trog, und nibreket allgemeine Begeichnung.

Wenn der alte Name unsers Siobsbrunnens 'en rögel vom Targum richtig als "Walkerquelle" gedeutet wird, läßt sich erwarten, in seiner Nähe Vorrichtungen zum Walten zu finden. Jest find um den Brunnen herum fieben größere Baffins, davon zwei in einem gewölbten Saufe, erbaut und außerdem zwei große runde Steintröge aufgestellt. letteren können als Tränke gemeint sein, die ersteren sind dazu nicht zu brauchen und werden einem gewerblichen Awecke gedient haben. Außer dem Gerber kann dafür nur der Tuchfabrikant oder Wäscher in Frage kommen. Diese Bassins stammen indes sicher erst aus arabischer Aber viel älter sehen aus zwei Gruppen von Schalen, welche direkt öftlich vom Brunnen oberhalb einer jett fast verschütteten Söhle in den Felsen gehauen sind. Man hat ihretwegen in den Felsen kleine terraffenartige Stufen geschnitten und auf diesen die runden Bertiefungen, zum großen Teil paarweise, angebracht. Ich zähle in der nördlicheren Gruppe 8, in der südlichen 7 Schalen. Ursprünglich mögen es noch einige mehr gewesen sein, doch verstehe ich nicht, wie im Jahr 1900 Hanauer hat an dieser Stelle 30 Schalen, Merrill sogar 30 bis 50 gablen können.2 obwohl ich wenigstens seit 1902 die Stelle beobachtet habe. Die Schalen haben durchgängig fast dieselbe Größe. Bier haben 65 cm Durchmeffer, sieben 60 cm, je eine 55 und 50 cm; eine ift nur halb vorhanden und wohl nie vollständig gewesen. Tiefe der Schalen beträgt 30 bis 35 cm. Fünf in den Fels gehauene Stufen oberhalb des Zwischenraums der beiden Schalengruppen find der Rest einer Treppe, die ehemals in der genauen Richtung des Brunnens hier vom Berge herabführte. Vincent<sup>8</sup> vermutet hier ein Beiligtum aus neolithischer Reit, deffen Schalen vielleicht später die Walker in Gebrauch genommen hätten. Kittel,4 welcher auf die Schalen keinen direkten Bezug nimmt, hält sogar einen vor dem Brunnenhause auf dem aus Steinschutt bestehenden Boden lose liegenden Stein, einen Würfel von etwa 70 cm, für den in der Geschichte Davids (1 Kön. 1, 9) erwähnten Schlangenstein. Dafür spricht nichts an einem Bunkte, wo der in das Tal geschwemmte Boden ständig wächst und beim Brunnen nicht unter 6 m, vielleicht gegen 20 m ftark ist. Ein Stein aus Davids Zeit würde hier längst tief im Erdboden steden und wäre ohnedies bei dem mehrfach verschütteten und wieder aufgegrabenen Brunnen nicht Trogdem zweifele ich nicht, daß das Heiligtum bes liegen geblieben.

<sup>1</sup> S. Abbildung 2 auf Tafel 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PEFQ 1900, S. 250 f., 361 ff.

<sup>3</sup> Canaan, S. 100, Unm. 2.

<sup>4</sup> Studien, S. 171 ff.

Schlangensteins sich bei dem Borgänger des jetzigen Hiodsbrunnens' befand, den man vielleicht bei einem der von Warren aufgedeckten Treppengänge' suchen muß. Jene Schalen werden aber mit diesem Beiligtum nichts zu tun haben, weil die Art ihrer Ferstellung in die dann für sie vorauszusetzende kunstlose Epoche wenig passen will. Man wird sie am ehesten mit ihrem Entdecker Hanauer für Walkertröge zu halten haben, deren Lage in dieser Entsernung vom Brunnen sich dadurch erklärt, daß man erst hier Felsen fand und außerdem desselben wohl auch zum Trocknen bedurste.

Aber noch zu anderen gewerblichen Unlagen können Schalen ge-Wenn jemand vor der Hauptolivenlese sich ein wenig Öl herstellen will, benutt er dazu gern eine in den Felsen gehauene flache Schale. Man erhitt die Oliven im Feuer, zerdrückt fie mit den Banden in der Schale, nimmt die Trefter aus dem Öl und prefit sie am Rande der Schale nochmals aus. Gine solche Schale nennt man nibr" elbedudie, mobei bedudie an bie bedida ober bodeda ber Mijdna (Schebi. VIII 6) erinnert, mas mahrscheinlich dieselbe Sache meint. Nach anderer Methode zermalmt man die Oliven mit einem Stein auf einer Reloplatte, tut fie bann in ein Gefäß oder eine Bertiefung im Boden und schüttet heifes Waffer darauf, so daß das Öl nach oben Gine berartige Quetscheinrichtung heift medras. Gin hübsches Beispiel einer solchen primitiven Ölkelter gibt es auf einer Tenne bei suba westlich von Jerusalem. Zwei flache Vertiefungen von 45 cm Durchmeffer und 5 bam. 7 cm Tiefe befinden fich da neben einer 25 cm tiefen Schale von 60 cm Durchmeffer. Mit einem malzenförmigen Stein von 55 cm Länge und 33 cm Dicke werden in den flachen Vertiefungen die Oliven zerquetscht. Die tiefere Schale dient als Sammelplat für Ginzelne flache Vertiefungen im Felfen zu dem gleichen 3wed sah ich hier bei Jerusalem in den Gärten ol-karamat nordöstlich unterhalb der Bochara-Kolonie und am südöstlichen Abhang des Hügels er-ras westlich vom wädi en-när, 4 auch auf der Westseite von chirbet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Hioblegende des Islam ist an ihn geknüpft worden. Aber die sagenhafte Verbindung mit dem Zemzam-Brunnen in Mekka wird nicht von ihm, fondern von der Siloaquelle ausgesagt, wie sich aus Mukaddasi, Mudschir ed-din und der lebendigen moslemischen Überlieserung ergibt (anders Kittel).

<sup>2</sup> Warren u. Conder, Jerusalem, S. 372 ff.

<sup>3</sup> mikr (= nikr) ist fubpaläftinische Bezeichnung für jede fleine schalens artige Bertiefung im Felsen.

<sup>4</sup> hier meine ich eine Schale von 60 cm Durchmesser und 20 cm Tiese, an welche eine Schale von 40 zu 10 cm stößt. Eine britte Schale von 55 zu 15 cm ist nahe dabei.

el-jehud. Zwei ganze Gruppen folder Schalen, welche el-niedaris genannt werden, weist die Felsplatte auf, welche den Bügel des Dorfes ed-dschib mit dem südlich anstohenden zweiten Hügel er-ras verbindet. Ich verzeichnete da (am 8. Jan. 1905) nach Often zu in der einen Gruppe 5, in der anderen 6 Schalen, alle von 55 bis 100 cm Durchmeffer und 11 bis 18 cm Tiefe. Ein würfelförmiger Quetschstein von 30 bis 35 cm Dicke lag daneben. Kittel 1 hält die Felsplatte, die noch jest als ein heiliger makam gelte, für die aus Salomos Geschichte (1. Kön. 3, 4) befannte Opferhöhe von Gibeon und ftellt einen mehr in der Mitte befindlichen Zisternenmundungsstein (charaze) von der gewöhnlichen Form in Barallele zu einer fehr andersartigen Opferschale Neben der Zisternenmündung befindet sich ein Trog von 52 zu 83 cm bei 20 cm Tiefe, eine Schale und ein Baffin von 2,20 zu 1,35 m bei 32 cm Tiefe, alle offenbar zum Tränken bestimmt. fand dieses Frühjahr die Felsplatte, welche man gewöhnlich nach der da befindlichen Rifterne el-hrubbe nennt, teilweise mit Dunghaufen Wenn man zu Kittel von einem makam geredet hat, belog bedectt. man ihn entweder, um ihn da wegzuweisen, oder man meinte eine westlich davon am Abhang liegende, mit Malerei verzierte, fast verschüttete alte Grabanlage, welche die dschauabe als Heiligtum des schech el-Die Opferhöhe von Gibeon lag nach 2. Sam. ʻadschami verehren. 21. 9 (val. V. 6 nach verbefferter Lesart) auf einem "Berge". Dafür kann wohl nur der einzige bei Gibeon porhandene Berg von en-nebi samwil, nicht aber jene Felsplatte zwischen den beiden Sügelkuppen von ed-dschib in Frage kommen. — Keine Schalenvertiefungen mehr, sondern kleine Tröge find die von einer Rinne umgebenen Aushöhlungen am Boden einer Felsennische, welche beim Auspressen des Dls aus den zerquetschten Oliven gedient haben. Bon dieser Art find die vermeintlichen Opferstätten, welche Graf v. Mülinen glaubte, bei esch-schēch dschebel, esch-schellale und bei schech ibrak am Karmel entdedt zu haben. Er meint, man habe vor der Nische einen transportablen runden Altar aufgestellt, von welchem das Blut herablief, um durch die kreisförmige Rinne in die Bertiefung zu gelangen. Wo in der Nische weiter oben sich eine kleinere Nische befindet, sei sie für die Aufstellung eines Idols bestimmt gewesen. Aber das Ganze ist ein unverkennbarer 'öschsch einer Ölpreffe, in welchen die Körbe mit den zerquetschten Oliven gestellt Die kleinere Rische diente als Salt für den Bregbalten; mo merden. fich keine findet, hat man unmittelbar mit Steinen gepreßt. Demfelben

<sup>1</sup> Studien, S. 139 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ZDPV 1908, **©**. 75f., 138ff., 184f.



2. Schalen beim Siobsbrunnen bei Jerusalem. Aussachne von G. I.

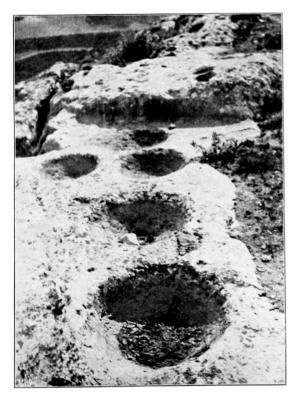

4a. Schalen der vierten Terrasse von der es-sinne, Aufnahme von G. T.

Zweck dienen Steine mit kreisförmigen Rinnen, jetzt 'aşāra genannt, wie sie Graf v. Mülinen bei chirbet 'alā ed-din gefunden und für Altarplatten oder uralte Opferstätten gehalten hat. Gine halbe 'aṣāra ist als Pfeiler, d. h. Dachstüße verwandt worden auf tell el-mutesellim in einem Raum, den Schumacher für ein Heiligtum hielt. Gr sowohl wie Vincent swissen für das von ihnen beschriebene Rinnensystem keine Erklärung.

Bei alten Weinkeltern sind gleichfalls Schalen keine seltene Erscheinung. Ihren Zweck versteht man am leichtesten dann, wenn sie sich im Boden des Tretplatzes besinden. Dann war die Meinung, daß der nach dem tieferen Keltertrog nicht ablausende Most in den Schalen sich sammeln und da geschöpft werden sollte. Von dieser Art sind drei runde Schalen und eine vierectige Vertiesung in dem mit Mosaik gepstafterten Boden einer Weinkelter bei der es-senne südlich von silwän, und verwandte Erscheinungen in tell es-säsi, dei denen Bliß und Macalister nicht mit Recht an Olkeltern dachten. Isters sieht man aber Schalen in der nächsten Umgebung des Tretplatzes. Zwei Schalen umgeben eine Kelter bei chirbet mehna im 'adsehlun, vier eine Kelter

auf dem Neboberge der Araber, <sup>5</sup> elf Schalen von 23 bis 28 cm Durchmeffer und 20 bis 23 cm Tiefe eine Kelter am Wege von muchmas nach chirbet ed dwer. <sup>6</sup> Der Zweck diefer Schalen ist nicht ohne weiteres klar. Ich habe zwar in Gegenden, in welchen noch in altertümlicher Weise die Trauben sur Wein- oder dibs-Bereitung getreten werden, dieses Ge



Abb. 3. Schalen um eine Weinkelter bei muchmas.

schalen erklären könnte. Vermuten läßt sich, daß man in einer Zeit, in welcher ber Wein ein wichtiges Volksgetränk war, vor der eigentlichen

<sup>1</sup> Cbenda, S. 111 f.

<sup>2</sup> MuN d. des DPV 1904, S. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Canaan, S. 133.

<sup>4</sup> Excavations in Palestine, S. 199 ff.

<sup>5</sup> Gefehen am 25. April 1900.

<sup>&</sup>quot;S. Abbildung 3. Die Vorstellung ist weit verbreitet, als seien die Oliven wie die Weintrauben im Altertum "getreten" worden (s. 3. B. Nowack, Hebr. Archäologie I, S. 288). Aber das ist physisch unmöglich. Mich. 6, 15 ist das "Treten" von Oliven und Most schon dem Targumisten anstößig gewesen, der es in die Fachausdrücke badded und fasar spaltet, auch LXX und Syrer haben den Ausdruck "treten" vermieden. Aber die Araber brauchen daras ebenso vom Getreide wie von Oliven.

Weinproduktion kleine Mengen von Most in diese Schalen zur Klärung gegossen hat, um im heißen Spätsommer im Weinberge rasch etwas zu trinken zu haben. Bei "Steinaushöhlungen" in der Nähe einer Kelter denkt Graf v. Mülinen an ein Klärbassin für Traubenhonig (dibs). Indes selbst bei größeren Bassins, die er wohl meint, ist dies nicht so absolut gewiß, da man auch an Most denken kann, und für kleinere Schalen bleibt auch dann die Frage nach ihrer Bedeutung offen. Daß sie zur Ausstellung von Krügen dienten, wäre auch hier nicht ausgeschlossen.

Damit sind noch nicht alle Möglichkeiten eines praktischen Gebrauches von Schalen erschöpft. Als Mörser kamen sie gewiß gelegentlich auch in Frage. In dem durch die Ausgrabungen von Sellin und Watzinger freigelegten alten Jericho sieht man eine große Jahl von Steinwürseln, deren Oberstäche mit einer nicht sehr großen runden Vertiefung versehen ist. Darin wird man Getreide gestampst haben. Ein im wesentlichen ebenso beschaffenes Gerät, das in der Aussührung an den Fleischmörser des heutigen Nordpalästina erinnert, wird von Schumacher gewiß nicht mit Recht für einen "kleinen Altar" gehalten.

Bisher ift uns keine Schale, kein Schalenstein begegnet, wobei die Erklärung durch ein gewöhnliches Bedürfnis des Lebens ausgeschlossen erschien. Darin liegt eine Mahnung zur Vorsicht bei der Beurteilung ausgegrabener Schalengruppen, und die Forderung scheint berechtigt, daß ein palästinischer Archäologe vor allen Dingen eine gründliche Kenntnis der neuen und alten Methoden der Ölsund Weinbereitung, des Dreschens, Mahlens, Backens usw. gewinne, ehe er an die Altertümer des Landes herantritt. Indes es gibt Fälle, in denen die Bestimmung der Schalen für menschlichen Nuten sich schwer oder gar nicht durchführen läßt.

Abgesehen sei hier von der jeder Erklärung spottenden in den Fels gehauenen Riesenschale von etwa 8 m Durchmesser und 25 bis 50 cm Tiefe sast auf dem Gipfel des Hügels er-ras zwischen wädi jäsül und el-challe im Süden von Ferusalem. Nahe ihrem Westrande dessinden sich drei kleine Schalen, vielleicht natürlichen Ursprungs, in einiger Entsernung nach Osten zu am Abhange ein Stollen von 3 m Breite und 19 m Länge, ebenfalls ohne erkennbaren Zweck. Zweisteine Gruppen von Schalen mit Rinnen am Ostabhang desselben Hügels, welche van Kasteren ZDPV 1890, S. 78 f. beschreibt, habe ich trotz mehrsachen Suchens nicht sinden können. Sie sind wohl jekt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ZDPV 1908, ©, 74f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> MuN d. DPV 1906, €. 26.

von Häufern überbaut. Einzigartig ist aber in der Nähe Ferusalems eine Gruppe von Schalen auf dem Felshang nördlich vom Einlauf des wädi der es-sinne in das wädi en-när, das hier wädi es-sauähre heißt. Nicht weniger als 82 Schalen und Tröge sind hier über den Abhang verstreut. Wenn man auf dem vom wädi en-när hier nach

der Rerichostraße führenden Pfade an das obere Ende des Felsens gelangt. sieht man zunächst einige gegen 3 m lange Stufen. die auf eine 3 bis 4 m breite und gegen 20 m lange Felsbant führen. 20 Schalen und 2 Tröge in zwei Gruppen find in fie eingegraben. Am linten Ende liegt das Schöpfloch einer Zisterne. Daran schließt sich eine offenbar künstlich hergestellte. 70 cm tiefere Terraffe von etwa 3 m Breite

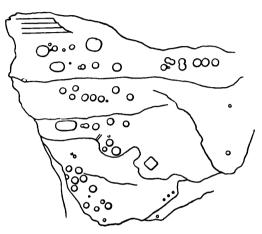

Abb. 4. Schalen auf dem Felsen von der es-sinne (die vier obersten Terrassen).

mit 11 Schalen. Gine dritte, ebenso breite und 45 cm tiefere Terrasse zählt 10 Schalen und Tröge, eine vierte, 8 m breit und 60 cm tiefer, weist an ihrem Rande 18 Schalen auf. 2 Nach einem 4 bis 5 m breiten Felsstreifen ohne Schalen folgt über 1 m tiefer eine fünfte Terraffe von gegen 19 m Breite, in welche etwa 1 m tief die S. 33 erwähnte Weinkelter von 7 zu 7.80 m eingeschnitten ift. Weiter unterhalb verschmälert sich die zum Tale abfallende Felsplatte. Grotten und Rifternen liegen an ihren beiden Rändern. Noch 8 mehr vereinzelte Schalen, ein nur 15 cm tiefes Baffin von 1.80 m im Geviert und ein schön gearbeiteter ovaler Trog von 2.50 zu 1.15 m und 35 cm Tiefe find zu verzeichnen. Gang unten vor dem letten Absturg umgeben drei Bassins von 3 zu 7 m, 2 zu 1.60 m, 1 zu 0.90 m und eine Schale die schachtförmige obere Öffnung einer merkwürdigen Grotte, welche zugleich Zisterne und Taubenhaus gewesen ist. Es ist anzunehmen, daß an diesem Felsenhang zu verschiedenen Zeiten gearbeitet worden ist.

<sup>1</sup> Nach Survey of Western Palestine, Jerusalem, S. 842 deir es-Sonneik; aber schon Mudschir ed-din (Sauvaire, S. 28) schreibt der es-sinne.

<sup>3 3.</sup> Abbildung 4 und (auf Tafel 1) 4 a.

Die Taubenarotte und die Weinkelter könnten nachchristlich sein, die Schalen murde man gern einer älteren Reit zuweisen. Bei ihrer Beurteilung ift in Betracht zu ziehen, daß ber nari-Fels, dem fie angehören. sehr weiche Gesteinschichten unter sich hat, welche zu Söhlenbildung Nach Süden zu ist die harte Felskrufte teilweise allmählich unterminiert worden und abgestürzt. Zunächst wird man geneigt sein, anzunehmen, daß die Schalen und Tröge der Wassersammlung dienten und ihren Überfluß den tiefer liegenden Zifternen zufließen ließen. Indes macht ihre große Zahl immer wieder stugig. Außerdem scheint zwar bei Schalen von 70 bis 30 cm Durchmeffer eine praktische Bedeutung glaubhaft. Aber wenn sie nur 18, 15, 12, 9 cm Durchmesser und 5 bis 12 cm Tiefe haben, wie es hier öfter der Fall ift, 1 wird es schwer, selbst wenn man an die nahe Taubengrotte denkt, an einem solchen Zwecke festzuhalten. Die ehemaligen Bewohner von der es-sinne sind nach der Sage wunderliche Dummköpfe gewesen. Bier könnten fie aber doch etwas Vernünftiges zurückgelaffen haben, das nur der perständigen Deutung harrt.

Alle sonst irgendwo in Palästina bekannten Schalengruppen werden überboten von der Gruppe zwischen chirbet der schebib und bet susin am Nordwestabhang des Berges, auf dem das erstere liegt, oberhalb des Brunnens bir el-huwara und der Quelle el-hafire. Ich wurde auf diese Stelle aufmerksam durch van Kasteren, welcher in ZDPV 1890, S. 78 von 30 Schalen redet, die er hier gesehen habe. Aber er hat offenbar nur bemerkt, mas vom Wege aus sichtbar ist. Was ich bei meinem Besuch der Stelle mit den Mitgliedern des Instituts am 31. März 1908 bei weiterer Untersuchung fand, übertraf jede Er-Runächst beobachtet man unterhalb der zerklüfteten Felswand, mit welcher der Berghang beginnt, vier größere Eröge in einzeln stehenden Felsblöcken, deren einige so hoch sind, daß sie als Trante gar nicht in Frage kommen. Oberhalb der Felswand, die hier eine Grotte bildet, ift eine kleine teilweise geborstene Fläche von 82 Schalen in zwei Gruppen nahezu bedeckt. Steigt man dann den Bergabhang hinauf, der hier überall mit nackten Kelsbänken und Kelsflächen besetzt ist, so bemerkt man, daß viele von ihnen mehr oder minder dicht mit eben folden Schalen befett find, und gählt zunächst oberhalb 183 Schalen, und weiter westlich, in der Umgebung eines Schachtgrabes oder einer Bisterne, 138 Schalen. Weiter aufwärts fanden wir, mehr zerstreut, noch 139 Schalen. Das ergibt im ganzen 492, oder, da sicher einige

<sup>1</sup> Samtliche Schalen der Felsplatte find von mir gemeffen worden.



6. Gräberblock von 'en selun von vorn.
Anfnahme von E. Banmann.

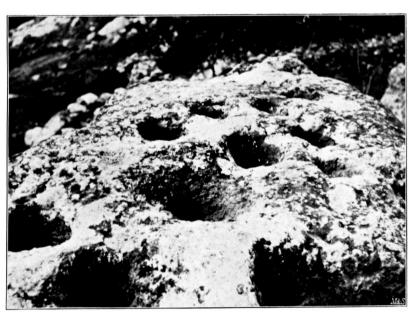

übersehen wurden, gewiß über 500 Schalen. Diesen Schalen ist eigentümlich, daß sie meist länglichrund, öfters nahezu viereckig, selten kreiß-

rund sind. Sehr verschiedene Größen kommen vor. Vielleicht darf man sagen, daß sie eine durchschnittliche Größe von 50 zu 30 cm bei 15 cm Tiefe haben. Niemals sind die Schalen durch Rinnen perbunden.



Abb. 5. Felsen mit Schalen bei bet-süsin.

Die Umgebung ber Schalen enthält außer fünf Weinkeltern und einer Ölmühlenbafis nichts Auffallendes. Aber es ift denkbar, daß die unterhalb liegende Grotte einmal eine mehr geschlossene Höhle war, die als Begräbnisplat diente. In diesem Falle hatten die Stätte der Toten und das fröhliche Treiben an Wein- und Ölkeltern friedlich neben ein-Bon ben Schalen ift das Regative gewiß, daß sie ander bestanden. nicht als Waffersammler zu Trinkzwecken gemeint sein konnten. In der Regenzeit bedurfte man ihrer nicht, da der Brunnen und die Quelle im Tal hinreichend Wasser geben, und in der Trockenzeit war das wenige Naß, das sie fassen konnten, längst verdunftet. Rebes größere Baffin wäre nüglicher gewesen als diese Hunderte von Schalen. Wir fanden schon Ende März keinen Tropfen Waffer in ihnen. Sier wie bei der es-sinne scheint die Annahme irgend einer idealen, nicht lediglich praktischen Bedeutung der Schalen sich gebieterisch aufzudrängen. Frage ift nur, in welcher Richtung man fie zu suchen hat.

Einen Fingerzeig gibt vielleicht eine Schalengruppe bei 'en selun, der Quelle des alten Silo. Dort bemerkt der Besucher außer einer Gruppe von 9 Schalen unmittelbar bei der Quelle und einer zweiten Schalengruppe bei einem kleinen Felsenkeich eine dritte Gruppe von Schalen auf einem isolierten großen Felsblock von etwa 6,50 m Länge, 1 bis 2 m Breite (an der Oberstäche) und 3 m Höhe. In die Vorderseite desselben sind zwei Arkosoliengräber gehauen, zwischen denen ein Pilaster etwas vorspringt. Clermont-Ganneau nimmt an, daß dieser Block, der sicher ursprünglich zu der dahinter liegenden Felswand gehörte, nur die hintere Wand einer vollständigen Grabkammer bedeutet. Dies ist nicht wahrscheinlich, weil die dann vor dem Felsblock vorauszuseshen Felstrümmer sehlen. Für unseren Zweck ist allein von Bedeutung, daß die Oberstäche des Gräberblockes, den die

<sup>1</sup> S. Abbildung 6 auf Tafel 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archaeological Researches II, S. 801 f.

Unwohner kal'at el-fen, "den Felfen der Quelle", nennen, bedeckt ift von 19 Schalen, deren Durchmeffer von 10 bis 49 cm variiert.1 Zwei von ihnen befinden sich auf dem Boden eines Troges von 1,55 m Länge, 0,48 m Breite und 0,35 m Tiefe, ber sich jett mit einer breiten Lucke nach der Ruckseite des Felsens öffnet. Einige der Schalen find nach dem unter ihnen liegenden Bogengrabe zu durchgestoßen und können also jett dem zum Waffertrog gewordenen Grabtroge Regenwasser zuführen. Durch das Ginhauen von sieben stufenartigen Abfähen hat man den Bogen des einen Grabes zerstört, möglicherweise um an den ehemals wohl auf allen Seiten geschloffenen Trog auf der Oberfläche heranzugelangen.2 Doch kann man auch hier nicht glauben, daß man von Anfang an, nur um Waffer zu sammeln, Trog und Schalen an dieser Stelle hergestellt hätte. Ich möchte annehmen, daß Schalen und Stufen gleichzeitig find und somit junger als die Grabanlage, welche nach ihrem Stil über die Zeit Chrifti nicht viel hinausreichen fann. Dann mare benkbar, daß sie zu einer zweitmaligen Benutung des einen Grabtroges Beziehung haben und somit zur Totenpflege ihrer Zeit gehören. Jedenfalls haben mir Veranlaffung, andere Gräber daraufhin zu untersuchen, ob sie Ahnliches aufweisen.

In der unmittelbaren Umgebung Jerusalems ift mir keine Grabanlage bekannt, bei welcher Schalenvertiefungen vorkämen. Clermont-Ganneau erwähnt ein doppeltes Senkgrab bei sebastie, graf v. Mülinen eine Schiebgräberanlage bei et-tantura mit einer Schale.4 gräbern und Schachtgräbern fand ich bei Petra in el-farase und el-ma'eşera, aber auch am Wege nach dem nakb er-rba'i Schalenvertiefungen, zuweilen zwei oder drei an einem oder beiden Enden der Graböffnung, seltner in größerer Rahl.<sup>5</sup> Musil will sogar dort bei einem Grab von od-dara beobachtet haben, daß eine berartige Schale mit der unter ihr liegenden Grabkammer durch einen senkrechten Kanal verbunden war, so daß die Spende sofort zum Raume des Toten hinuntergefloffen wäre.6 Aber ich habe gerade diese Schale zweimal unterfucht und gemessen. Dabei fand ich das Loch in ihrem Boden nur 10 cm tief und zweifelte sogar an seiner Ursprünglichkeit. reicht die von mir gesehene Grabkammer, welche Musil verschlossen

S. Abbildung 7 auf Tafel 2.
 S. Abbildung 8 auf Tafel 3.

<sup>8</sup> Arch. Res. II, S. 335. 3ch habe bas Grab nicht finden können.

<sup>4</sup> ZDPV 1908, ⊗. 217.

<sup>5</sup> Dalman, Betra und feine Felsheiligtumer, S. 82, 225 f. 281.

<sup>6</sup> Arabia Petraea II 1, S. 46, mit Zeichnung, vgl. Dalman, Betra, S. 104f.

fand, schwerlich bis unter die Schale. Immerhin wird nicht zu bezweifeln sein, daß Schalen bei Gräbern wenigstens bis in die hellenistische Zeit vorkamen.

In eine viel ältere Zeit gehören die Schalenvertiefungen, welche auf Dolmen, d. h. oberirdischen megalithischen Grabstuben, gefunden Die Vorstellung, der man zuweilen begegnet, als sei dies häufig der Fall, ift freilich unrichtig. Ich habe die Dolmenfelder am nahr rukkad im dscholan, bei kefr juba, et-taijibe und 'ammata im 'adschlun, bei wadi es-sidr, ' meschra' 'akwe, el-metabe', en-neba, wädi dschded, el-mrerät und ammän in ber belka, b. h. nahezu alle eriftierenden Dolmenfelder des Oftiordanlandes, darauf hin angesehen und unter Sunderten von Dolmen doch nur eine kleine Zahl mit unverkennbaren Schalenvertiefungen gefunden. Selbst bei diesen tonnte in den meisten Fällen gefragt werden, ob die Vertiefungen nicht in den Felsplatten vorgefunden und gang zufälliger Natur seien. kefr juba traf ich unter 39 untersuchten Dolmen nur zwei mit 5 baw. 6 Schalen; aber auch diese waren vielleicht natürlich, weil an zwei Stellen der Dolmenfelder Felsbante mit etwa je 30 natürlichen Napfen zu beobachten sind. Guthe verzeichnet in ZDPV 1890, S. 125 f. die von Conder und Schumacher in Raläftina gesehenen Schalen. Ginige Beispiele für das westjordanische Land nennen Blik und Macalister. Excavations, S. 192, Vincent, Rev. Bibl. 1901, S. 286, 291 f., Graf v. Mülinen, ZDPV 1908, S. 70 ff. Von besonderem Intereffe ift ein von Hanauer 2 beobachteter Felsblod mit einer kleinen Schale bei einem Sentgrab und einer Böhle zwischen 'artuf und eschwa', weil man dabei nach Ri. 16, 13 an das Grab der Familie Simsons denken kann. sich aber auch eine Weinkelter dabei befindet, welche sich an den Felsblock anlehnt, ist die Schale auf ihm von zweifelhafter Deutung.

Aber den Zweck aller Schalen bei Gräbern kann kein Zweifel sein. Es war eine Sir. 30, 18, Tob. 4, 17, Ps. 106, 28, Jubil. 22, 17, Brief Jerem. B. 26 bezeugte Sitte, welche nach 5. Mos. 26, 14 im alten Jsrael gang und gäbe war, den Toten Speise an das Grab zu bringen, nicht um sie als Götter zu ehren, sondern um für ihre Bedürfnisse Sorge zu tragen. Bon dargebotenem Trank ist hier nirgends ausdrücklich die Rede. Von den Griechen wissen wir aber, welche Bede

¹ So nach der Karte. Wir nannte man das Tal wädi ţauahln es-sukkar, was aber sicher nicht der richtige Name. De Lupnes nennt die Gruppe nach 'ala şafa, s. Voyage I, S. 135 f., III, S. 233 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> PEFQ 1906, ©. 238 f.

<sup>3</sup> Dafür, daß es so gedacht war, s. Lagrange, Etudes, S. 331 ff.

deutung bei ihnen die "Totenguffe" hatten, die man als you! von den σπονδα! den Trankopfern an die Götter, unterschied. Sie bestanden meift in Wein und Honigmilch, während man in älterer Zeit auch das Blut geschlachteter Tiere ins Grab rinnen ließ. Die alten Araber spendeten Waffer und Bein, um den Durft ihrer Toten zu ftillen.2 Noch heut kommen bei den Beduinen Wasserspenden auf das eben geschlossene Grab por. Ginen Krug mit Wasser stellen manche neben das Haupt des Toten.8 Öl- und Milchspenden gieft man auch später auf das Grab.4 Städtische moslemische Gräber sind oft mit einer kleinen runden oder vierectigen Bertiefung versehen, in die man Wasser gießt, als Att der Wohltätigkeit für die Bogel, wie man jest fagt, ursprünglich gewiß im Interesse ber Toten. Auch das kostbare Raf des vom Himmel traufenden Regens kann unter denselben Gesichtspunkt gestellt werden. Gine arabische Dichterin sang: 5 "Tränke sei deinem Grab vor allem, und unabläffig benete es der Donnerwolken Bafferschwall, wenn sie der Sturmwind melkt". Im Haram von Mekka leitet eine goldene Rinne das Regenwasser vom Dache der kasbe auf das Grab Ismaels.6 Um Regenwasser könnte es sich auch handeln, wenn die Schalen auf der Deckplatte von Dolmen durch kleine Rinnen zu einem Sustem verbunden sind, wie es sich südlich von 'amman und im wadi dschded in je einem Beispiel findet.7

Auch Schlachtungen für die Toten kommen vor, bei Beduinen häufiger als bei Bauern, welche öfters andere Speisen für die Toten bestimmen, besonders die bei den Griechen kirchlich gebilligte sellka (griech.  $K \partial \lambda \sigma \beta \sigma$ ) d. h. gesottenen Weizen. Bom Blut der Schlachttiere kann auch etwas an das Grab gesprengt werden, jedoch nicht, weil man es, wie bei den alten Griechen, von den Toten genossen dächte, sondern als Zeichen der Übergabe der eigentlich dem Toten zugedachten Mahlzeit. Daß Schalen für die Aufnahme von Blut, Milch oder Wasser bei den gewöhnlichen Gräbern der Beduinen vorkämen, wird

<sup>1</sup> Stengel, Griech. Rultusaltertumer, S. 130 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wellhaufen, Reste arab. Heibentumes, S. 182 f.; Jacob, Altarab. Beduinenleben, S. 142 f.

<sup>3</sup> Mufil in Kuşejr Amra, S. 47, Arabia Petraea III, S. 424 f.

<sup>4</sup> Musil, Arabia Petraea III, S. 451.

<sup>5</sup> Gener, Memnon I, S. 200.

<sup>6</sup> Sughes, Dict. of Islam, s. v. Ka'bah.

<sup>7</sup> Conder, Survey of Eastern Palestine, S. 20, 268.

<sup>8</sup> Für die letzteren f. Graf v.Mülinen, ZDPV 1907, S. 174, für die ersteren Musil, Arabia Petraea III, S. 450 ff.

<sup>9</sup> Balamas, 'Επίτομος ορθόδοξος χειστιανική λειτουργική, S. 28 f.

nirgends berichtet, habe ich auch nie gesehen. Trozdem wird es erlaubt sein, die aus alter Zeit stammenden Gräberschalen durch solche Totenspenden zu erklären. Und da es durch die Ausgrabungen von Geser seststeht, daß in sehr alter Zeit natürliche Höhlen sür Bestattungen dienten, gewinnen wir die Möglichkeit, Schalenvertiesungen bei und in solchen Höhlen als Spendeschalen zu betrachten. Da es sich doch um mehr symbolische Träntung handelte, brauchte nur ein kleines Maß von Küssigstett Naum zu sinden, es könnten auch die Schalen schließlich wie die ins Grab gelegten Gesäße nur symbolischen Charakter gehabt haben. Ihre große Zahl kann man durch eine entsprechende Zahl derer erklären, welche die Toten tränken wollten, oder auch durch die Menge der Toten, die in einem Grabe vereinigt waren, oder endlich ebenso wie massen haft gespendete Krüglein und Lämpchen als eine überreichliche Versorgung zur Ehre eines oder mehrerer Toten.

Auf diese Weise sände sich für die massenhaften Schalengruppen von der es-sinne und bet susin eine brauchbare Deutung, die auch für die Außgrabungen in Geser, Thaanach und Megiddo <sup>2</sup> eine weiter reichende Geltung haben könnte, als es die Leiter der Außgrabungen bisher zugestanden haben.

Doch bleibt die Frage noch offen, ob nicht gleichwohl eine sakrale Bedeutung solcher Schalen möglich ift und für gewisse Fälle angenommen werden muk. Dies würde besonders gelten von der Schalengruppe bes von Hanauer8 1885 entbeckten und von Schick4 1887 eingehend beschriebenen Altarfteines in der Feldflur von gar'a, der Beimat Simsons, etwas füdlich vom Wege von sar'a nach fartuf. Gr ift genauerer Beachtung auch deshalb wert, weil recht denkbar ift, daß die alte Geschichte vom Opfer des Manoah vor der Geburt Simsons (Richt. 13) sich an diesen Stein knüpfte. Der von mir 1905 und 1908 besuchte Felsaltar besteht aus einem etwa 1,30 m hohen, mit ben Eden nach den himmels. richtungen schauenden Bürfel von 2,16 m im Geviert, über welchem sich ein 27 cm hoher Auffat von 1,45 gu 1,50 m erhebt. Auf drei Seiten zieht sich um den letzteren ein Umgang von 23 bis 33 cm Breite. Auf der vierten Seite, der südwestlichen, ist er über 90 cm breit, und hier hat man auch die Südecke des Auffakes 38 cm tief und 90 cm breit herausgehauen, so daß ein Blak entstand, von dem aus bequem auf der

<sup>1</sup> S. Macalister, PEFQ 1902, S. 347 ff.

<sup>3</sup> S. oben G. 25 f.

<sup>\*</sup> PEFQ 1885, S. 183 f.

<sup>4</sup> ZDPV 1887, S. 181 ff.

<sup>5</sup> S. Abbildung 9 auf Tafel 3.

Refte von ganzen Oberfläche des Auffages hantiert werden fonnte. abwärtsführenden Stufen finden fich auf zwei Seiten (Sudoft und Nordwest). Die untersten Stufen scheinen mit dem Felsen, in den fie gehauen waren, abgebrochen zu fein. Zwei große Felsbrocken, die der Südwestseite vorgelagert sind, mögen einmal Teile des Altarfelsens gewesen sein, find aber vor fo langer Zeit abgefpalten, daß die Zusammengehörigkeit nicht mehr erkennbar ift. Im Nordwesten trennt ein 1,50 m breiter Gang den Felsblock von aufsteigendem felfigem Terrain, zu dem er Er ist sicher ein Rest jedenfalls einmal eine nähere Beziehung hatte. einer vorspringenden Gde einer jest teilweise verwitterten Felsbant, dem man dann durch fünstliche Bearbeitung seiner Oberfläche und zweier Seiten seine jezige Gestalt gab. Das Merkwürdigste des Felsblocks find aber die in die Ofthälfte seiner Oberfläche und des Umlaufs geschnittenen zwölf Räpfe von 7 bis 23 cm Durchmesser und 4 bis 18 ein Tiefe. 1 Reder Rapf ist mit einer kleinen, meist schleifenförmigen Aulaufsrinne versehen, welche offenbar bestimmt war, ihm von dem eingeschlossenen Teil der Altarfläche aus Müffigkeit zuzuführen. Gin Stück einer Rinne von 7 cm Breite und 3 cm Tiefe läuft ohne Verbindung mit irgendwelchen Schalen am Nordwestfuße des Auffatzes entlang. In der Nähe der Südecke scheint vielleicht erst nachträglich ein 16 cm tiefer Trog von 50 zu 45 cm eingehauen zu fein. Der Block sieht aus wie ein Altar, und wenn die Leute von sar'a, welche ihn kal'at el-mefarraze "den geränderten Felsen" 2 nennen, noch jett an seinem Fuße schlachten und vom Blut auf seine Wand tupfen, wie man mir erzählte, so scheint die alte sakrale Bedeutung des Blockes noch immer nicht erloschen zu sein. Freilich einen Brandaltar hätte man schwerlich auf einem reichlichen Drittel seiner Fläche mit Räpfen versehen. Allenfalls mare ja denkbar, daß ein im Ausschnitt des Auffages Stehender ein vor ihm mit oftwärts gerichtetem Kopfe liegendes Tier schlachtete und das Blut über den Oftteil der Fläche laufen ließ. Die kleinen Rinnen murden dann dafür gesorgt haben, daß ein Teil des Blutes in den Näpfen stehen blieb, mährend der Reft über die Seitenmände abfloß. Aber man fragt dann mit Recht, warum für das dem durchschnittenen Hals des Opfertieres maffenhaft entströmende Blut nicht ein einziges größeres Baffin hergerichtet wurde, und würde lieber annehmen, daß nicht ein Teil einer hier maffenhaft fließenden Flüffigkeit in den Schalen gefammelt, auch nicht von Menschen hier etwas gespendet werden sollte, da diese doch in die

<sup>1</sup> Schicks nicht gang gutreffende Zeichnung, von Rittel, Studien, S. 105. wiedergegeben, wird hier durch eine genauere ersett. S. Abbildung 10.
2 Schick schreibt ungenau musarras, was er mit "geschnitten, graviert" übersett.



8. Sinterseite des Gräberblocks von 'en selun.



9. Der Allfarstein von gar'a von Often.

Schalen gegoffen haben würden und feiner Zuleitung bedurften. Man möchte glauben, daß gerade dann, wenn Menschen keine Spenden vollzogen, jeder Regen die Schalen füllen sollte. Ihr Inhalt konnte dann für Lebende nicht bestimmt sein, und man würde ohne weiteres an Tote denken, wenn ein Grab in der Nähe sichtbar wäre, was nicht der Fall ist.

Der Augenschein sehrt jedenfalls, daß die Schalen nicht, wie Kittel meint, <sup>1</sup> einer primitiven Urgestalt des Steines angehören, sondern seiner fünstlichen Formung gleichzeitig sind, wenn nicht gar jünger als sie. Zum Bergleiche bietet sich ein von Schick <sup>2</sup> 1883 zuerst gesehener, ebenfalls mit Näpsen versehener Stein am nördlichen Ende von chirbet marmita östlich von 'artüs, etwa eine halbe Wegstunde vom Felsaltar. Es handelt sich da um einen lose auf dem Erdboden liegenden wohl-

behauenen Langstein von 2,49 m Länge, 67 cm Breite und 56 cm Höhe. In die eine Seite ist ein 11 cm tiefer und 33 cm ho her Falz von einer Form gehauen, welche an einen Türsturz erinnert. Nachträglich hat man den seinem urfprünglichen Aweck entfremdeten und von seinem eigentlichen Blat genommenen Stein mit



Abb. 10. Felsaltar bei sar'a (Dberflache).

Näpfen versehen. Die eine Seite trägt ein System von 7 Näpfen, die durch Rinnen verbunden sind. Der größte Naps von 28 bzw. 32 cm Länge und Breite sowie 18 cm Tiese besindet sich ungefähr in der Mitte und scheint von allen anderen gespeist zu werden. Aber auch die mit dem Falz versehene Fläche, welche jest nach der Seite zu liegt, hat ihre Näpse. Nicht weniger als 21, teilweise durch Rinnen verbunden, sind darüber verstreut. Es ist klar, daß der Sammelzweck der Rinnen verloren geht, sobald die Steinseite, in welche sie eingegraben sind, nicht nach oben gekehrt ist. Also wird man die beiden Seiten des Steins zu verschiedenen Zeiten mit ihren Näpsen versehen haben. Derartig wohlbehauene Steine wie diese ver-

<sup>1</sup> Stubien. S. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ZDPV 1887, S. 141 ff.

<sup>3</sup> S. Abbilbung 11.

Die Umwandelung mutet man hier kaum por der hellenistischen Reit. feines Amedes mare also verhältnismäßig spät erfolgt. Schick hat gemeint, den Stein als Mittelpunkt eines rechteckig geformten, in zwei Terraffen aufsteigenden "Opferplages" betrachten zu können. Aber von einem irgendwie regelmäßig geformten Plat sieht der nüchterne Beschauer nichts, fondern nur einen in natürlichen Terraffen abfallenden Abhang, in welchem Söhlen und Rifternen nicht fehlen. Das einzige Ungewöhnliche in der Nähe ift ein kleiner Steinkreis. Schick gibt von ihm eine Abbildung, wonach er aus zwei konzentrischen Ringen sehr regelmäßig geformter Steine bestände. In Wirklichkeit ift es ein aus roben, verschieden großen Steinen von 30 bis 50 cm Sohe gebildeter Kreis von 2 m Durchmeffer, in deffen Mitte wie eine Querlinie einige größere Steine liegen. Er erinnert so an einen in der belka von mir öfters beobachteten Typus des Steinkreises. Der Schalenstein könnte eine Beziehung zum Steinfreise haben, obwohl er sich nicht gerade neben ihm befindet. hätte er mit einem Grabe zu tun, da derartige Steinkreise als Gräber zu betrachten sind. Es wäre auch schwer zu begreifen, wie ein so kleiner Kreis ein Seiligtum bedeuten sollte. Als Gräber könnten außerdem verschiedene Felshöhlen in der Umgebung des Schalensteines gedient haben. Die Möglichkeit einer Beziehung des Steines zur Totenpflege muß also mindeftens als vorhanden bezeichnet werden, und dann könnte es, trop des Kehlens von Gräbern, mit den Schalen des Altarfelfens

von sar'a dieselbe Bewandtnis haben. Sie träten in Parallele zu den S. 40 erwähnten Deckplatten von Dolmen mit ähnlichen Schaleninstemen und mären perwandt dem von mir in chirbet mikdis awischen 'ën nedschl und Vetra gefundenen Felsblock von 5 m Länge und 1 bis 1,80 m Breite, deffen Oberfläche von 21 meist ziemlich kleinen Räpfen besett ift, die zum Teil durch Rinnen verbunden

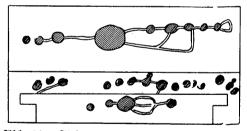

Abb. 11. Stein von marmita (Oberfläche und Borberfeite).



Abb. 12. Schalenstein von chirbet mikdis.

sind. Ein Grab befindet sich allerdings auch da erkennbar nicht in der Nähe, und man wird für alle diese Schalengruppen die Möglichkeit einer Beziehung auf die Olbereitung nicht ablehnen dürfen.

Es ware bedeutsam, wenn sich nachweisen ließe, daß Stätten, deren uralter safraler Charatter außer Zweifel steht, mit Schalen versehen waren. Vom heiligen Felfen des Tempelplages in Jerusalem hat es Simpson behauptet.1 Es befindet sich auch dort nahe der Nordwestede des Felsens eine größere runde Bertiefung. Aber sie hat nicht die typische Gestalt ber paläftinischen Schalen, welche fenfrechte Seitenwände zu haben pflegen, und ift überhaupt so formlos, daß es unmöglich ift, über ihre Sertunft und ihren 3med etwas Bestimmtes zu fagen. Wieder anders steht es mit dem heiligen Felsen der Samaritaner auf dem Garizzim-Berge. Selbst wenn ich seine mir zweifelhafte Schtheit zugeben wollte, könnte ich der von Conder betonten Schale von 33 cm Durchmesser und 11 cm Tiefe nahe dem westlichen Rande der nach Norden zu einer natürlichen Kluft sich senkenden Felsplatte wenig Bedeutung zumessen. Bei ihrer Kleinheit kann ich mir nicht denken, wie sie die Spenden größerer Opfer, geschweige das Blut eines einzigen Opfertieres hätte auffangen fonnen. Auch schien mir natürliche Entstehung der Schale nicht ausgeschloffen.

Bon der neuerdings für das alte Beiligtum von Gibeon gehaltenen Felsplatte bei ed-dschib mar schon oben die Rede. Bei en-nebi samwil, das ich für die Opferhöhe von Gibeon vorschlage, meint Kittel. der es für Migpa hält, das altkanaanitische Beiligtum des Ortes gefunden zu haben.8 Er sieht es in einer von mir oft betretenen, 3,43 m hohen Felsenterrasse von 14 m Länge und 9 m Breite, welche auf der südlichen Seite mit einem 83 cm hohen und 95 cm breiten Gelander verseben ift und zu der an einer Ede 8, früher wohl 12, aus dem Felsen gehauene Stufen hinanführen. Die Terraffe bildet das von zwei Pfeilern geftütte Dach eines durch zwei ebenerdige Gingange zugänglichen entsprechend großen Raumes, der jett einer Fellachenfamilie als Wohnstätte dient, und ift nur ein Teil einer größeren Anlage, zu der außer einem in den Felsen gehauenen Sof mit Felseingang vor allem ein großer überwölbter Raum gehört, deffen Seitenwände ebenfalls aus dem Felsen geschnitten find, und zwar nach ihrer inneren Reigung mit ursprünglicher Berechnung auf ein darauf gebautes Gewölbe, wie es jest noch vollständig erhalten Diefer Raum scheint, weil fensterlos, nur als Stall brauchbar zu sein, wie auch an die Rückseite der anfangs geschilderten Terrasse ein alter überwölbter Stall mit in den Felsen gehauenen Krippen angebaut So feltsam die ganze Anlage ift, hat sie mit einem kanganitischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PEFQ 1887, S. 74f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heth and Moab, S. 237.

<sup>\*</sup> Studien, G. 187 f.

Heiligtum nicht deshalb etwas zu tun, weil jene Dachterrasse einige Vertiefungen ausweist. Die eine, 82 zu 75 cm messend, ist ziemlich viereckig und 10 cm tief, die andere von 125 zu 88 cm bildet eine unregelmäßige Rundung und ist jett ausgefüllt, während sie nach Ausssage einer Bewohnerin des Felsenhauses ursprünglich nach dem Janenraum, der vielleicht einmal als Zisterne diente, durchlief. Die anderen beiden von Kittel verzeichneten Löcher vermochte ich als solche nicht zu erkennen. Auch weiß ich nicht, warum jene anderen Vertiefungen sür "Blut, DI und andere Flüssigkeit" dienen und das nach dem Felsenhof zu beim Abarbeiten der Terrasse stehengelassene Geländer ein Schlachtstein oder Gabentisch sein soll. Mir ist wahrscheinlicher, daß der eigentsliche Gipfel des Berges, d. h. die Stätte der teilweise noch stehenden Kreuzsahrerkirche mit dem Grabe Samuels, das ursprüngliche Bergsheiligtum getragen hat.

Auf dem rās es-sijāra, dem Nebo der byzantinischen Tradition, den ich am 15. April 1908 aufsuchte, fand Kittel¹ einen vierectigen, etwas beschädigten Baustein von 35 zu 56 cm bei 27 cm Dicke. In seiner Obersläche sieht man nach seiner Zählung 9, nach meiner Zählung 8 kleine Schalen. Die größte hat 13 cm Durchmesser bei 6 cm Tiese, eine zweite Schale 6 bei 4 cm, eine dritte 5 bei 3, die übrigen etwa 4 bei 2 cm. Nach der jezigen Lage des Steins war er früher in die Umfassungsmauer des Borhoses der Bergkirche verbaut. Die Schalen und Schälchen können Verwitterungsprodukte sein, weder gegenwärtige noch frühere Benuzung des kleinen Steins zu Opserzwecken ist irgendwie erkenndar oder auch nur wahrscheinlich.

Zu meinem Bedauern vermag ich auch dem Urteile Kittels nicht zuzustimmen, als wäre die Gegend des Nebo voll von Opferstätten. Er sagt: 2 "Wer die Gegenden des Ostjordanlandes östlich vom Toten Meere bereist, wird erstaunt sein, wie vielen Steinplatten, Stein- oder Felsentschen, Felsvorsprüngen, Felswällen er hier begegnet, die durchaus den Gindruck machen, als dienten sie den arabischen Beduinen und Halbbeduinen der belka auch heute noch zu Opferzwecken." Kittel sust bei seinem Eindruck wohl auf dem Saze von Curtis: 3 "Besonders bei den Arabern im Ostjordanland und östlich vom Toten Meer herrscht die Sitte, die Opfer entweder auf einem Felsenvorsprung oder auf Steinen oder auf einem erhöhten Felsen oder einem rohen Felsentsch . . . darzubringen." Aber diese Behauptung enthält eine unerlaubte Verall-

<sup>1</sup> A. a. D., S. 145 f.

<sup>2</sup> A. a. D., S. 112.

<sup>\*</sup> Ursemitische Religion, S. 268.

gemeinerung von vereinzelten Beobachtungen. Die Beduinen und Bauern der belka sehen auf Felsenvorsprünge und Felsplatten ganz und gar nicht mit religiösen Gefühlen, sie stehen den ihnen wohlbekannten Dolmen völlig teilnahmlos gegenüber und vollziehen ihre Opfergelübde in der Gegend des Nebo und anderwärts bei den von ihnen verehrten Grabheiligtümern gelegentlich so, daß das Blut an ihren wirklichen oder symbolischen Eingang appliziert wird. Aber nie habe ich beobachtet oder gehört, daß ein Schalenstein oder ein Dolmen für fie die Beranlassung zu einer Opferstätte geworden mare. Es tann wohl portommen. daß bei einem Grabheiligtum ein bestimmter Stein beim Schlachten benutt wird und eine Schale in diesem Stein dazu dient, das Blut zu sammeln, von dem man dann an den Gingang zum Grabe oder an das lebende Wefen tupft, dem die Schlachtung zugute fommen foll. wie es Curtif beobachtet hat.2 Aber es ist irreführend, wenn dieser Forscher dann eine solche Schlachtstelle als "Altar" bezeichnet. der Araber mift der Stätte des Blutvergießens beim Opfer als jolcher keine besondere Bedeutung bei; wohl aber weiß er, warum er gelegentlich über dem Eingang zu einem Grabe schlachtet oder doch das Opferblut dahin bringt, nämlich, weil er glaubt, der im Grabe Bestattete werde da am sichersten von seinem Opfer Notiz nehmen. Derartige Blutschalen wären also nur in Parallele zu ftellen zu einem Gefäß, in bem man anderwärts das zu besonderem Zweck bestimmte Blut auffängt, und sie entsprächen nicht ber mit einem Ableiterohr versehenen doppelten Spende schale auf dem Altar zu Jerusalem," denn durch das Gießen der Wein und Wafferspenden in diese murden fie dem verehrten Wesen bargebracht, was bei jenen Schalen nicht der Fall ift.

In diesem Zusammenhang muß auch der von Curtiß in Kurs gebrachten Anschauung entgegengetreten werden, als sei dei den Arabern die Blutaußschüttung die Hauptsache beim Opfer und als gelte das Blut der Opfertiere als eine Gott geweihte Sache. Curtiß vermochte leider mit Arabern nicht direkt zu verkehren und erhielt darum von den ihr Denken beherrschenden Anschauungen keine zuverlässige Kenntnis. In sehr vielen Gegenden Palästinas läßt man, abgesehen vom Hausopfer, das Opferblut ganz und gar weglausen und betrachtet es wie das Blut

Gonder meint, mrejat, der Name einer dolmenreichen Gegend, bedeute "gefalbte Dinge"; aber meraja ist im beduinischen Arabisch ein staubiger Plat oder ein Plat bes Balzens.

² U. a. D., €. 268 ff.

s Sutt. IV 9.

<sup>. 6.</sup> auch Rittel, Studien, 3. 110f.

überhaupt als wertlos und ekelhaft, so daß der altarabische Ausdruck, wonach die Stlaven vor dem Zelte "bei dem Blut und dem Dung" schlafen, den Leuten aus der Seele gesprochen wäre. Auch bei den Vollbeduinen wird durchaus nicht immer das Opferblut einer besonderen Verwendung zugeführt. Im Frühighr 1900 murde mir in el-hösn die beduinische Sitte bes dahije-Opfers beschrieben, bei welchem ein aur Reise bepactes Kamel unter Bestimmung für ein verstorbenes Familienglied mit den Worten gestochen wird: "D N. N., da haft du deine dahije, reite schön!" und die etwa vorhandene Witwe des Entschlafenen im Gedanken an ein verstorbenes Kind hinzufügt: "Laß meinen Sohn hinten auffigen!" Bei dieser Gelegenheit versicherte man mir ausdrücklich. daß das Blut dabei keine Rolle spiele, mährend anderseits in Nerusalem es zuweilen porkommt, daß man in das Blut des Gott gewidmeten dahije-Opfers eine Hand tunkt und sie an die Oberschwelle der Tür klatscht mit den Worten: "D Haus, deinetwegen ist die Schlachtung." auch da, wo vom Blut etwas zum Betupfen einer Türschwelle oder der Stirn eines Menschen oder Tieres verwandt wird, betrachtet man die Sauptmasse des Blutes durchaus nicht als heilig, sondern giekt sie achtlos weg. Sehr oft darf sogar das zum Betupfen benutte Blut nicht in den heiligen Bezirk hineingebracht und etwa dem Grabmal des weli selbst appliziert werden, 3 sondern es muß durchaus vor dem Gingang seine Verwendung finden. Die Blutzeichen an einem Hause oder Heiligtum sind im Grunde nichts wesentlich Anderes als die henna-Farbe, mit welcher die Araber die Wände von Seiligengräbern bemalen und beschmieren, nicht weil sie etwas Heiliges märe, sondern weil es wichtig ist, daß die Erfüllung eines Gelübdes am heiligen Orte unverkennbar dokumentiert sei.

Von der altifraelitischen Anschauung, wonach das Blut als Träger des Lebens ein wichtiger Gegenstand der Darbringung wäre, habe ich nie etwas bemerkt. Scht arabischem Denken entspricht die von Musil mehrsach berichtete beduinische Opsersormel: "Sein (des Schlachttieres) Lohn und sein Wert gehört dir, o N. N.!" Das Dahingeben eigenen Besiges ist das Wesentliche am Opser, und man hält diese Jdee sest, selbst wenn man das Schlachttier selbst verzehrt, nicht weil die Gottheit und der Heilige im Blut das Ihrige bekamen, sondern weil man ohne

<sup>1</sup> R. Smith, The Religion of the Semites, S. 235, Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Jauffen, Rev. Bibl. 1901, S. 608; 1903, S. 249; Mufil, Arabia Petraea III, S. 451 ff.

<sup>3</sup> Abweichenden Brauch schilbert Mufil, Arabia Petraea III, S. 331 f.

<sup>4</sup> A. a. O., S. 329, 333, 452.

die besondere Veranlassung der Widmung an sie nicht geschlachtet haben würde. Unter solchen Umständen läßt sich nicht erwarten, daß für die Unterbringung des Opferblutes besondere Veranstaltungen getrossen würden.

Die einzigen mir bekannten Schalenvertiefungen, deren sakraler Zweck außer Zweifel steht, befinden sich in Petra, wo solche einzeln oder in mehreren Exemplaren am Fuße oder oberhalb von Reliesbildern von Stelen und Joolen vorkommen mit der offenbaren Bestimmung, Spenden aufzunehmen. Sie entsprechen den aus Agypten und Nordafrika bekannten Libationstafeln und gehören jedenfalls einer fortgeschritteneren Kulturepoche an als die Felsschalen, deren Enträtselung uns hier obliegt. Man kann von dieser Tatsache aus wohl die Bermutung ausstellen, daß primitivere Zeiten dieselbe Einrichtung in entsprechender Form besaßen. Jur Erklärung so massenhafter Schalengruppen wie der von det susin müßte man dann sagen, daß jeder neue Verehrer eine neue Schale eingrub oder daß die große Zahl von Schalen einer großen Zahl von verehrten Wesen entsprechen sollte. Das letztere wäre besonders dann möglich, wenn dabei an Erdgeister gedacht war, die nicht wie die eigentsichen Götter individualisiert wurden.

Dafür, daß der Geisterglaube im alten Drient wirklich die religiöse Sitte beeinflufte, kann eine in der Gegenwart, auch bei den Christen. weitverbreitete Urt des Opfers angeführt werden, nämlich das Saus opfer der seghaften Araber, das Beltopfer der Beduinen, das in einer Schlachtung vor dem Beziehen der Wohnung besteht. Ihm verwandt find Schlachtungen bei der Grundsteinlegung, der Vollendung bes Bogens oder Gewölbes, der Legung der Schwelle, je nach der lokalen Sitte oder dem Wohlstand des Bauherrn. Die Bezeichnung debiha lid-dar, lil-bet, "Schlachtung für das Haus", hat insofern eine besondere Bebeutung, als fie besagt, daß die Schlachtung nicht Gott, nicht einem Beiligen, sondern dem Sause gelte. Wenn man den Bauern nach dem Sinn bes Opfers fragt, erhält man in der Regel die Antwort: "Das Baus will es fo haben, fonft ftirbt jemand von den Bewohnern oder von den Bauleuten." Ohne diese Magnahme jum eigenen Schutz will man es nicht beziehen. Vor wem man sich zu schützen sucht, macht bas in der belka bei dieser Schlachtung übliche Wort: "Mit Verlaub, o Berr des Plates!" hinreichend flar. Die Sandlung beruht auf dem Glauben, daß der Erdboden überall von Geistern bewohnt ift. neues Saus bedeutet einen Einbruch in ihr Reich, den fie nicht ungestraft

<sup>1</sup> Dalman, Petra, S. 87.

<sup>3</sup> Sauffen, Rev. Bibl. 1906, S. 93 ff.

laffen, wenn man unterläßt, fich mit ihnen auf guten Fuß zu stellen. Weshalb das Opfer die Geister befriedige, dafür hat man jest kaum je eine klare Vorstellung. Es ift diesem Opfer eigen, daß man von seinem Blut auf die Türpfosten tupft. Moslems machen oft einen Kranz von Punkten rings um die Tür, Christen malen ein Kreuz über sie. letteren werden dabei die Borftellung haben, daß diese Sandlung den Dämon von der Sausschwelle vertreibe. Uber der ursprüngliche Gedanke ist gewiß, daß das Blut eine von den Geistern begehrte Speise ist, deren Genuß sie befänftigt. Es mar im Grunde dasselbe, wenn man, wie die paläftinischen Ausgrabungen ergeben haben,2 auch Menschen, besonders Kinder, im Hausgrunde vermauerte,8 und wenn man später Lämpchen zwischen Schalen vergrub, wobei das Lämpchen nicht als Brandopfer (so Bincent), sondern gemäß 1. Kön. 11, 36; Spr. 24, 20; Pf. 18, 29 als Symbol des Lebens gedacht war. Das dargebrachte "Leben" sollte auch nicht ein Schukgeist des Hauses werden, wie Vincent meint, sondern es war eine Gabe an den "Herrn des Ortes", den Erdgeift, welcher nach "Leben" lechzt. Das Blut, das man jett an die Pfosten tupft, war ehemals als Lebensträger die eigentliche Gabe an den Dämon in einer Sitte, welche das Paffahgebot der Fraeliten 2. Mos. 12 durch eine geläuterte Auffassung ersett, die aber nach der Mischna trot des Berbotes 3. Mos. 17, 7 noch bei den späteren Juden Palästinas nicht ganz erloschen war.4 Dabei drängt sich der Gedanke auf, wie der Durst der Geister nach Blut und Leben zusammenfällt mit dem Wunsch der Toten nach der alten griechischen Vorstellung, vor allem aus dem Blute Lebenstraft zurückzugewinnen, und die Vermutung ist wohl erlaubt, daß auch abgesehen von der Errichtung einer Wohnstätte Geisterspenden am Sause, im Sause und aukerhalb des Sauses vorgekommen seien. schalen, die dafür dienten, könnte man überall da vorausseken, wo man Beranlaffung hatte, sich mit Geistern abzufinden, also auch bei Quellen, deren Waffer man schöpfte, bei Söhlen, die man betrat, schlieklich

<sup>1</sup> S. Lydia Ginszler, ZDPV 1887, S. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vincent, Canaan, S. 196 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei den oft gefundenen Kinderleichen muß freilich ernstlich beachtet werden, daß außer Erstgeburtsopfern in Betracht kommt: 1. die Aussehung Neugeborner in Krügen nach griechischer Sitte, 2. die besondere Bestattung der Frühgestorbenen nach der noch jeht allgemeinen palästnischen Sitte, 3. das Hausbegräbnis der Frühgeburten, das nach Mischna, Ohol. XVIII 7, Nidd. VII 4, die heidnischen Häuser leichenunrein machte.

<sup>4</sup> S Chull. II 9, vgl. b. Chull. 41 ab, j. Kil. 32 a, wonach bei Schlachtungen bie "ketzerische" (nicht: heidnische) Sitte, das Blut in eine Grube laufen zu lassen, vermieden werden sollte.

möglicherweise auch bei Wein- und Olfeltern, von deren Ertrag man meinte, etwas abgeben zu müffen. Indessen das sind bloße Unnahmen, von denen nicht einmal gesagt werden kann, daß sie "wahrscheinlich" das Richtige treffen, weil uns die hinreichenden Stützpunkte sehlen. Doch läßt sich daran erinnern, daß der kanaanitische Baal gewiß ursprünglich eine chthonische Gottheit war.

Die Beobachtung, daß Schalenlöcher auch auf schräg und senkrecht stehenden Felsflächen vorkommen, hat wohl zuerst für Vorderindien zu der Unnahme geführt, daß die Schalen als Symbol der weiblichen Fruchtbarkeit oder der in ihr wirksamen geheimnisvollen Raturkraft zu Benzinger<sup>2</sup> will dieser Theorie neuerdings auch für betrachten seien.1 Palästina eine weitreichende Bedeutung zumessen. Die Schale märe dann ein erster Schritt zu der sehr frühzeitig vorkommenden bildlichen Darstellung einer weiblichen Gottheit von der Art der Astarte. aus Balästina ist mir keine größere Schalengruppe in einem aufrecht stehenden Stein bekannt. Der berühmte Menhir von el-mrerat' ift auf feiner Borderseite mit 20, auf der Rückseite mit 11 kleinen Grübchen Aber sie sind als Stammeszeichen zu betrachten und kommen also hier nicht in Betracht. Andere sogenannte Menhirs mit einigen Napflöchern könnten wohl ursprünglich magerechte Decksteine eines verfallenen Dolmengrabes sein, wie ich es bei bem Menhir N von 'amman' vermuten möchte. Von den einzelnen Napflöchern in aufrechtstehenden Steinen, für welche man in Geser und Thaanach Beispiele gefunden hat,5 find einige wie das von Benzinger anerkannte Säulenpaar von Thaanach auf gewerbliche Zwecke zurückzuführen,7 andere wie die von Bincent ernftgenommenen Grübchen der Maffebenreihe in Gefer wohl nur zufälliger Natur. Der etwa bleibende Rest mag wirklich als Andeutung einer weiblichen Gottheit gemeint sein, wie es bei einem Langsteine, den man als Borläufer eines Bildes betrachten kann, nicht unnatürlich ist. fand ich ein Pfeileridol, in deffen Vorderseite oben nebeneinander zwei,

<sup>1</sup> Müller, Nordische Altertumsfunde I, S. 169 f. mit Verweisung auf Rivette-Carnae in Journ. As. Soc. of Bengal 1879.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hebr. Archäologie, Aufl. 2, S. 324.

<sup>3</sup> Außer ihm gibt es bort noch 4 Steine, welche sich so nennen ließen, aber ohne Grübchen.

<sup>4</sup> Conder, Survey of Eastern Palestine, S. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bincent, Canaan, S. 111 ff., 126.

<sup>6</sup> Sellin, Tell Ta'annek, S. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Dalman, Petra, S. 250; Thiersch, Jahrbuch bes Kaiserl. archaol. Instituts, 1907, Sp. 336 ff.

unten in der Figur eines Dreiecks drei Löcher angebracht sind. wäre dann ein weiterer Fortschritt in der Darftellung einer Göttin, und wenn anderwärts in Petra eine Bertiefung auf einem Pfeileridol oder unterhalb desselben angebracht ift, mag es in dieselbe Richtung weisen. Was Herodot (II 106) erzählt von Stelen des Sesostris in Palästina, welche außer einer hiftorischen Inschrift zum Zeichen der Feigheit der von ihm Besiegten das Bild des pudendum muliebre enthielten, darf man nicht ohne weiteres als Zeugnis für Maffeben mit weiblichem Symbol anführen, da doch offenbar ein Mikverständnis vorliegt; und die zahlreichen runden Löcher in den Wänden des Modells eines enprischen Sacellums, welches oft abgebildet wurde, 8 erinnern eher an Löcher für den der Aftarte heiligen Vogel als an fie selbst. Regel mit Relief des pudendum muliebre ist wirklich auf Enpern ge-Somit darf man bei einzelnen Schalenvertiefungen funden morden.4 an aufrechtstehendem Stein wohl an eine berartige Symbolik benken. Aber die Massengruppen von Schalen in der liegenden Felsplatte können nur gewaltsam auf denselben Gedanken zurückgeführt werden, selbst wenn die Schalen rund und nicht, wie die von bet susin, vierectig sind. Sier bleibt die wenigstens ideale Bestimmung der Schalen zur Aufnahme von Flüssigkeiten das Natürliche; und wenn man nicht mit Vincent und Benzinger es für erwiesen halten kann, daß der S. 25 erwähnte Höhlenkompler in Geser mit Schalen im Felsboden ein "Beiligtum" war, wird man auch nicht deshalb hier eine Fülle von weiblichen Symbolen suchen.

Die hier vorläufig abgeschlossene Untersuchung zeigte eine große Reihe von Gelegenheiten, bei denen sich Schalen im Felsen sinden und eine ebenso große Zahl von Möglichkeiten ihrer Erklärung. Im einzelnen Fall wird eine nüchterne Erwägung die Wahl zu tressen haben und sicher oft die Entscheidung zurücktellen müssen auf die Zeit, in welcher wir den Zweck der Schalen werden sicherer zu bestimmen vermögen. Wir werden ja nicht ausschließen dürsen, daß vielleicht in einer Spoche, in welcher man noch keine Tongeräte kannte, die im Fels ausgehöhlten Vertiefungen sür die Herstellung von Nahrungsmitteln eine ganz andere Rolle spielten als später. Gewiß ist, daß die Gegenwart nur einen rudimentären Gebrauch derselben kennt, offenbar, weil andere Geräte ihren Plat vertreten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalman, a. a. D., S. 301.

<sup>2</sup> Ebenda, S. 82, V f.

<sup>3</sup> Bei Benzinger, a. a. D., S. 318.

<sup>4</sup> Ohnefalsch-Richter, Appros, S. 264.

Das Resultat unfrer Untersuchung, die in mannigfache Gebiete des orientalischen Lebens führte, kann geringfügig scheinen. Grade über den Hauptgegenstand unsrer Teilnahme, die religiöse Sitte der Vorzeit, erfuhren wir wenig Greifbares. Es ergab sich sogar, daß Versuche anderer, hier Licht zu schaffen, auf unsicheren Voraussekungen ruhen, und wir erhielten Beranlassung zu dem Erstaunen, wie es komme, daß die Religion jener entlegenen Beriode so wenig zweifellose Denkmäler hinterlassen hat.1 Aber die gleiche Erfahrung hat die zur Wissenschaft erwachsene nordische Altertumskunde für dieselbe Zeit machen müffen. Gs ist hier nicht der Ort, Betrachtungen darüber anzustellen, wie weit etwa damals Totenpflege und Geisterkult die Stelle der Religion haben vertreten können. Aber gewiß ist, daß beide als eine dichte Decke durch lange Zeiten hindurch Gottes mahres Wesen vor den Völkern verhüllten, und daß die "Errettung von der Obrigkeit der Kinsternis" (Kol. 1, 13), welche das Christentum verfündet, ein Greignis war, dessen Tragweite nur der ermißt, welcher ahnt, was diese Finsternis bedeutete.

¹ Das gilt nicht nur von den Schalensteinen. Alle bisherigen Aussgrabungen in Palästina haben, vielleicht außer der großen Massebenreihe in Geser, noch kein wirklich gesichertes Heiligtum ergeben.





## 2. Der felsendom in Jerusalem.

Bon Brofeffor Dr. Sugo Gregmann in Berlin.

Sierzu Tafel 4.

en Mittelpunkt alles religiösen Lebens hat einst in der israelitischen und jüdischen Zeit fast ein Jahrtausend hindurch der "Berg Jahres" gebildet, auf dem der Tempel, das "Haus Jahres", Anfangs nur ein Heiligtum neben anderen, mard es bald mit besonderem Glanze verklärt, als Jerusalem zur Reichshauptstadt und damit zu gleicher Zeit sein Tempel zum Reichstempel mard. Ginführung des Deuteronomiums (des fünften Buches Mose), das alle israelitischen Heiligtümer rings im Lande mit Ausnahme des jerusalemischen als heidnisch und verabscheuungswürdig hinstellte, und durch die gnädige, fast wunderbare Rettung des salomonischen Gotteshauses aus mancherlei Feindesgefahr ward sein Ansehen bis zu abergläubischer Berehrung gesteigert. Aber es konnte der Zerstörung auf die Dauer nicht entaehen, und der Tempelplat blieb eine Zeitlang wüste und leer. Kurz nach dem Exil ward an derfelben Stelle ein zweites Beiligtum errichtet, das zwar bescheidener und kleiner war als das erste, dennoch aber fich einer einzigartigen Liebe und Wertschätzung bei allen frommen Ruden in der Heimat wie in der Ferne erfreute. Erst Herodes der Große ließ es bis auf wenige Reste niederreißen und durch ein prunkvolleres Gebäude ersetzen, um den Ruhm und die Popularität seiner Dynastie zu erhöhen. Allein auch die Herrlichkeit dieses dritten Tempels verwelfte wie des Grases Blume. Mit der Eroberung Jerusalems durch Titus ift die erste glorreiche Periode des Gottesberges pollendet.

Unter Hadrian ward die Stadt zur römischen Kolonie und hieß fortan Aelia Capitolina. Auf der heiligen Stätte stand ein römisches Heiligtum, in dem Jupiter Capitolinus thronte. Als mit Constantin

der Gott der Christen zum Siege gelangte, ward Jupiter gestüczt und sein Haus geschleift. Da sich die Christen jedoch fernhielten, verblieb der Plat den Juden, deren Bilgerscharen hier alljährlich einmal zusammenströmten. Schon hatten diese, durch Julian Apostata ermächtigt. aufs neue mit dem Tempelbau begonnen, als ein zweimaliges Erdbeben die kleinen Anfänge vernichtete und ihnen den Mut zu weiteren Bersuchen raubte. Im fünften oder sechsten Jahrhundert eigneten sich die Chriften den Blat an und stifteten eine Kapelle zur Erinnerung an das Apostelgeschichte Kap. 3 berichtete Bunder, das bei dem "schönen" oder, wie die Bulgata übersett, bei dem "goldenen" Tore geschehen sein soll; ungefähr um dieselbe Zeit ward die Bafilika der Jungfrau Maria errichtet, auf deren Ruinen sich jest die Moschee el-aksa erhebt. Berfer hatten unterdes Jerusalem erobert und die chriftlichen Bauten gerstört. Heraklius gewann die Stadt nach kurzer Zeit zurück, aber nur, um sie bald darauf von neuem, dies Mal an die Araber, zu verlieren, und damit endet die zweite, mechselreiche Beriode des Tempelberges, die nur ein halbes Sahrtaufend gemährt hat.

Im Jahre 638 n. Chr. betrat der Chalife Omar zum ersten Male den Blat, der bisher den Juden und dann den Chriften gehört hatte und der fortan trot aller Kämpfe von den Mohammedanern siegreich behauptet murde. Sier find heute noch Allah und fein Prophet unumstrittene Berricher. Wenn auch Jerusalem zu einem Beiligtum zweiten Grades geworden ift, so heißt sie doch "die heilige" Stadt. Maa auch die kasba größer sein als der haram esch-scherif, so hat doch auf diesem der Salbmond das Kreuz verdrängt, und der unbefangene Beobachter wird nicht leugnen können, daß mit dem Aslam eine neue glanzende Beriode des Tempelbergs angebrochen ift. Bauten find auf ihm entstanden, die sich würdig ihren Vorgängern an die Seite stellen können, die diese vielleicht noch übertreffen. Ich denke dabei por allem an die kubbet es-suchra, den "Felsendom", der mit Unrecht "Omarmoschee" genannt wird, da er weder von Omar stammt noch eine Moschee ift.

Unter einer Moschee (arabisch mesdschid el-dschämi') versteht man, genau genommen, nur das öffentliche Gotteshaus, in dem sich die Gemeinde am Freitag versammelt. Für diesen Zweck aber kommt hier ausschließlich die aksa-Moschee in Betracht. Der Felsendom hingegen ist ein mesdschid. Dies Wort, das lautlich mit Moschee identisch ist, hat eine allgemeinere Bedeutung. Es gilt allen heiligen, oft nicht überdachten Stätten, an denen der einzelne beten kann, auch wenn an ihnen niemals ein öffentlicher Gottesdienst stattsindet. Von dieser Art

ist die kubbet es-sachra, wo sich alles um den heiligen Felsen konzentriert, über dem sich der Dom wölbt.

Und der Erbauer war nicht Omar, sondern Abd el-malik ibn Merwan, der zehnte Chalife. Da die Einwohner von Mekka und Medina ihn nicht als rechtmäßigen Nachfolger des Propheten anerkennen wollten, sondern sich ein eigenes Oberhaupt erwählt hatten, so beschloß er, durch den Bau eines Beiligtums in Jerusalem die kaba ju überbieten und fo Metta in den Sintergrund ju brangen. Aus diefen mehr politischen als religiösen Gründen ward 688—691 n. Chr. die kubbot os-sachra errichtet und ein Rahr später die aksa-Moschee vollendet. Im Jahre 1016 fturzte infolge eines Erdbebens die Kuppel des Felsendomes ein, wurde aber sofort wieder erneuert. 1099 fiel Jerusalem in die Bande der Franken, und ein Jahrhundert hindurch ward der Dom als "Tempel des Herrn" von der christlichen Kirche benutt, bis Saladin 1187 der franklichen Berrichaft ein Ende bereitete, den Felsen mit Rosenöl waschen und den "Unrat" der Christen entfernen Seitdem ift der islamische Gottesdienst auf dem heiligen Berge nicht wieder unterbrochen worden. Man hat mancherlei geändert und repariert, auch eine große Restauration hat stattgefunden unter Soliman II., furz nach der turkischen Groberung im Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts; aber im großen und ganzen ist der Bau geblieben, mas er von Hause aus war: ein byzantinischer Kuppelbau.

Die kubbet es-sachra gehört neben der ursprünglichen Omarmoschee in Alt-Cairo zu den altesten Werken der arabischen Architektur. Kein Hiftoriker wird sich darüber wundern, daß die Araber damals auswärtige Meister kommen ließen und nach fremden Mustern arbeiteten. Denn als sie in das Licht der Geschichte traten, war ihre Kultur noch kein Menschenalter alt. Da eine Kultur nur möglich ist auf der Grundlage eines geordneten Staatswesens, so beginnt die arabische Kultur erst mit dem Auftreten Mohammeds. Und schon 34 Jahre später, beim Tode Omars, erstreckt sich der Jslam über Persien, Syrien, Palästina und Agypten bis an die Grenzen von Tripolis und Indien. Wie können in einer solchen Zeit, wo die Kriegsleidenschaft brennt und der Fanatismus flammt, fünftlerische Reigungen gepflegt werden, als deren notmendige Voraussetzung Ruhe und Muße gelten muffen? Kunft und Boeffe gedeihen nur in Zeiten nationalen Riederganges. Die Araber mußten das damals entbehren. Sie haben es freilich niemals zu einer Selbständigkeit in der Gesamtkomposition gebracht und keine großen, schöpferischen Konftruktionen erfunden. Im einzelnen und im kleinen haben sie manches Reue geschaffen und es teilweise, wie in der Orna-

## Tafel 4.



2. Das Geitenschiff des Felfendoms. Aufnahme von Bangati.

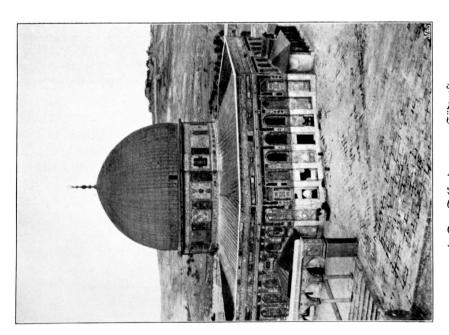

1. Der Felsendom von Südwest. Aufnahme von W. Jorder.

mentik, bis zur Vollendung weiter gebildet. Diese Tatsache erklärt sich nicht, wie man wohl behauptet hat, aus dem Mangel an Plastik und plastischer Auffassung, die man den Arabern gewiß mit Unrecht abspricht, sondern aus dem Mangel an großzügiger Logik; ich möchte sagen, sie haben zu viel Phantasse und zu wenig Abstraktionsfähigkeit. Ihr Blick hastet wie gebannt an Sinzelheiten und erhebt sich nicht zur Hochschau aus der Vogelperspektive. Sie freuen sich wie der Schmetterling an der einzelnen Blüte, rastlos schweift ihre Phantasie weiter und weiter und verliert sich in ihren Träumen, aber große philosophische Konstruktionen liegen ihnen sern. Sairo hat viele und schöne Moscheen, aber keine einzige, die von außen einen Gesamteindruck, geschweige denn einen imponierenden Sindruck ergäbe.

Da bildet die kubbet es-sachra eine rühmliche Ausnahme, und ihre vollendete Schönheit beruht darauf, daß sie eine einfache und imposante Schlichtheit in der Konstruktion mit einer kunftlerisch-raffinierten Finesse in den Ginzelheiten vereinigt. Das mar nur möglich, weil der Baumeister fremde Muster kopiert hat. Mögen sie auch fremd und entlehnt sein, wenn sie nur schön sind! Der soll man das Ginheimische um jeden Preis vorziehen, auch da wo es minderwertig oder gar Mir scheint das eine falsche Originalitätssucht, und wir schlecht ist? müffen dem Chalifen dankbar sein, daß sein geistiger Horizont über die Grenzen seines Landes hinausreichte. Das Lob ist hier um so angebrachter, als man das Fremde nicht sinnlos nachgeahmt hat. Die Vorbilder des Felsendoms sind Kirchen, wie man sie mahrend des fünften und sechsten Nahrhunderts im bnzantinischen Reiche zu bauen pflegte. Die oktogone Grundrifbildung, die uns bei der kubbet es-sachra begegnet, mar schon lange im driftlichen Drient heimisch. Und doch trägt der Felsendom trok des driftlichen Ursprungs kein driftliches Gepräge, weil ihm das charakteristische Merkmal, die Apsis, fehlt. Ohne Zweifel hat gerade diese Tatsache zur Erhöhung seiner Schönheit mitgewirkt; benn so allein ist ber Bau für ben Mlam zweckmäßig gestaltet, und schön ift nur das, mas zweckmäßig ift. Es muffen freilich die gefälligen Formen und Maße, die passenden Proportionen der einzelnen Teile zum Ganzen hinzukommen, aber das ift hier der Fall, wie nicht nur der Augenschein, sondern auch eine technische Analyse der Konstruktion jeden Beobachter zu lehren vermag.

Der äußere oktogonale Unterbau ift alt, wenn auch das Alchteck ehedem anders aussah als jett. Diejenigen Seiten, die keine

<sup>&#</sup>x27; S. Abbilbung 1 auf Tafel 4.

Türen haben, find heute mit fieben Bogen ausgestattet, die oben in eine leichte Spige austaufen und unten bis auf den Sockel reichen; der obere Teil der fünf mittleren Bogen ist offen und dient als Fenster. Die Fagenceplatten, mit denen er gedeckt ift, find an diesen Stellen siebartig nach verschiedenen Mustern durchbrochen, so daß das Licht hineinfallen kann. Da die Öffnungen immerhin so groß find, daß Bögel ins Innere dringen könnten, so hat man dahinter ein enges Drahtgeflecht angebracht. Dann erft ftößt man auf eine diche Gipstafel, in die Löcher und Schlige gebohrt find; die stehengebliebenen Umrahmungen oder, anders ausgedrückt, die Ränder dieser Löcher sind nach innen scharf und dunn, nach außen breit und dick. Diese äußeren Flächen nun sind mit lauter einzelnen farbigen Glasteilen und Teilchen höchst kunstreich nach mannigfaltigen Muftern besett. Man hat die Glassplitter aufgeklebt und mit kupfernen haken befestigt. So ift es begreiflich, daß das mehrfach gehemmte Licht das Innere nur schwach erhellt. Man wird freilich, wenn man die Schließung der lichtspendenden Türen erreichen kann, durch das geheimnisvolle Halbdunkel und das prächtige Farbenspiel reichlich entschädigt. In dem Mittelbogen der Südost- und der Südwestseite hat auch der untere Teil ein kleines vierectiges Fenster, mahrend die beiden äußersten Bogen an den Eden blind, d. h. von oben bis unten ausgemauert, sind.

Beben wir nun über zu den Seiten, in denen fich Turen befinden - das sind die nach den vier Simmelsrichtungen orientierten Seiten — dann treffen wir auch dort sieben Bogen, von denen die Aber der etwas breitere Mittelbogen ist beiden äußersten blind sind. bis zu drei Vierteln seiner Sohe als Tür benutt. Darüber erhebt sich noch eine kleine halbkreisförmige Fensteröffnung. So sind die Seiten trot aller bunten Mannigfaltigkeit von regelmäßiger Symmetrie, aber die reiche und geschmackvolle Abwechslung bewirkt, daß die Symmetrie nicht wie bei den meiften europäischen Gebäuden Langeweile erzeugt, sondern die Phantasie beschäftigt und darum die Sinne ergögt. Türen find rechtwintlig und mit einem Gewölbebogen versehen, wie es in der byzantinischen Zeit Brauch war. Gbenso byzantinisch ist die Säulenhalle, die sich in ihrer ursprünglichen Gestalt nur vor dem südlichen Eingang erhalten hat. Die übrigen Säulenhallen waren kleiner, sonst aber ebenso eingerichtet, allein in späterer Zeit hat man die Weiten amischen den Säulen mit einer dunnen Wand aufgemauert und ben offenen Vorraum zu einem geschlossenen gemacht. Die westliche Halle. die jest meist als Eingang dient, ist erst am Anfang des vorigen Jahrhunderts geschmacklos renoviert worden.

Die kubbet es-sachra ist seit den Zeiten ihrer Gründung bekleidet gewesen; das war notwendig, weil das ganze Gebäude, wie man an schadhaften Stellen beobachten kann, aus kleinen, schlecht gefügten, unregelmäßigen Steinschichten errichtet ist. Seute ist ber untere Teil des Achtecks — etwas über ein Drittel — mit Marmor, der obere war einst mit Mosaik, ist heute jedoch mit Fanence überdeckt. fahren, daß Sultan Soliman II., der Prachtliebende, zum erstenmal im Anfang des sechzehnten Kahrhunderts den Kelsendom in dieser prunkvollen Weise ausgestattet hat. Seitdem ist der Belag erneuert worden, so oft es sich als nötig erwies. Einige alte Marmorplatten mit byzantinischer Dekoration — Schick hat deren fünf gesehen — kann man Die Fayencekacheln oder an der Nord- und Nordostseite studieren. Raschani — wie sie arabisch genannt werden nach der persischen Stadt Kaschan, von wo diese Ware nach Damaskus gebracht und dann weiter über ganz Sprien verbreitet murde - find alt, bis auf diejenigen der West- und Südwestseite, die in den Jahren 1873/4 repariert wurden.

Bei eben dieser Gelegenheit mar es Clermont-Ganneau vergönnt, Die Unlage des Baues in älterer Zeit genauer festzustellen und einen überraschenden Ginblick in die ursprüngliche Konstruktion zu ge-Er konnte auf Grund der Mauersteine konstatieren, daß die winnen. beiden Eckbogen immer blind gewesen waren. Aber bei diesen wie bei allen Bogen mar ursprünglich eine halbfreisförmige Wölbung vorhanden, die erft durch die Bekleidung mit dem Porzellan künftlich zugespitt ift. Wichtiger mar die Entdeckung, die gemacht murde, als man die Kacheln oberhalb der Fenster entfernte. Über den Fenstern liegen einige Steinschichten, die mit einer Befrönung abschließen, an der sich vier, oder an anderen Seiten sechs, bleierne Wafferspeier befinden. Darüber folgt wiederum eine Schicht von Bruchsteinen, deren Vorzellanbelag mit einer rund um das Achteck laufenden Inschrift geschmückt ift. So schön heute auch der äußere Gesamteindruck des Felsendomes sein mag, wird er doch etwas gestört durch die unsymmetrische Höhe des oberen Randes im Berhältnis zu dem unteren Teil. Das ift einst anders gewesen; denn da, wo jest die Inschrift zu sehen ist, waren ursprünglich Arkaden mit Rundbogen angebracht, die auf Zwergfäulen ruhten. Es scheint eine offene Galerie gewesen zu sein, auf der man herumgehen und einen Ausblick auf den haram esch-scherif genießen konnte. So lange diese elegante obere Bogenreihe existierte, muß der Felsendom noch bei weitem graziöser und gefälliger gewesen sein als heute. Aber schon frühe wir wiffen nicht wann - wurden diese Arkaden geschloffen und mit Mauersteinen gefüllt. Man verwandelte sie in regelmäßige kleine Upsiden

oder Nischen, etwa 25 cm tief, deren Seitenwände mit Mosaik belegt waren. Man hat noch Spuren des prächtig gefärbten Mosaiks gefunden, und das Muster zu rekonstruieren vermocht. Später wurden auch diese Nischen mit einer zweiten Steinschicht vermauert, so daß sie gänzlich verschwanden, um, wie es scheint, zunächst mit Mosaik und dann erst, wie es heute der Fall ist, mit Fapence überkleidet zu werden.

Das Innere des Felsendomes zerfällt in die Zentralrotunde mit der Kuppel und in einen niedrigeren Seitenbau, der durch acht ein Oktogon bildende Pfeiler und sechzehn dazwischen gestellte Säulen in zwei Schiffe geteilt wird. Diese Säulen aus kostbarem Marmor find von besonderem Interesse, weil sie sämtlich antiken Monumenten entnommen sind und darum eine Mustersammlung spätrömischer oder frühbnzantinischer Rapitäle repräsentieren. Wenn diese Steine reden könnten, so würden sie wohl manche seltsamen Geschicke berichten, durch die sie aus heidnischen oder driftlichen Tempeln in das Heiligtum Allahs gekommen sind. Die Basen, auf denen die Säulen ruhen, sind jest gleichmäßig zu einem mit Marmor belegten Quadratblock gestaltet, um den ursprünglich mannigfach abweichend geformten Stüten einen einheitlichen Charafter zu verleihen. Da auch die Schäfte verschieden an Sobe find, so hat man, um die Differenz auszugleichen, über dem Kapitäl ein Architekturglied eingeschoben, einen Steinblock, der jest - wie wohl zu allen Zeiten — mit Marmor dekoriert ift. Darauf liegt der hölzerne Architravbalken, der für die islamische Architektur des Mittelalters von charakteristischer Bedeutung ist. Denn er begegnet nicht nur hier in der kubbet es-sachra, sondern in den meisten alteren Moscheen, so in der alsa-Moschee und in der Omar-Moschee in Alt-Cairo. Man hat ihn lange Zeit für eine spezifisch arabische Erfindung gehalten, doch ift er bereits im lateranensischen Baptisterium vorhanden und von den Byzantinern zu den Arabern gewandert, dort aber mit besonderer Borliebe benutt und eigenartig gestaltet worden. Die Holzbalten sollten ursprünglich sichtbar sein, wie die jetzt verborgenen Ornamente beweisen. Denn sie sind zusammen mit den darüber lagernden, von eisernen Platten und Stügen umgebenen Tragsteinen überkleidet und reich mit Bergierungen Auf den Architrav find Halbkreisbogen gestellt, zwischen denen sich wundervolle Mosaiken finden. Diese stammen, wenn man einige spätere Reparaturen abzieht, aus der Zeit der Gründung. Gine Beschreibung ift schwer zu geben und kann die persönliche Besichtigung nicht ersetzen.

<sup>1</sup> S. Abbildung 2 auf Tafel 4.

Die beiden Seitenschiffe sind mit einem schrägen Pultdach gedeckt. Einige noch existierende Sparren tragen eine kusische Inschrift, die uns lehrt, daß das jezige Holzdach aus der Regierungszeit des Chalisen Mottadir Villah (913 n. Chr.) stammt. Ein beträchtlicher Teil ward zwar 1447 durch Feuer zerstört, aber schöner als zuvor wieder aufgebaut. Man erreicht das Dach durch eine innen an der Südostwand angebrachte kleine Holztreppe. Wer dort hinaufsteigt, kann ein Stück von der Innenseite der Außenmauer studieren und eine seltsame Beschachtung machen: Die Steine sind von unzähligen Löchern durchbohrt, und in diese Löcher sind kleine Feuersteine eingebettet, deren Äußeres schön poliert ist. Es scheint, daß die Feuersteine, wie sie im mittelalterlichen Europa als Donnerkeile galten, so auch hier einmal irgend welchen abergläubischen Zwecken gedient haben.

In der Südwand des äußeren Schiffes sieht man östlich neben dem Gingang die mit Säulen verzierte kibla, die die Richtung nach Mekka und darum die Gebetsrichtung angibt. Hier wie überall in der Welt des Jslams hat die kibla die Form einer kleinen Rische, die keineswegs felbstverständlich ist — denn die Richtung konnte man ebenso gut und noch besser auf andere Weise andeuten — sondern wohl aus ber Zeit der sogenannten "Unwissenheit" herstammt. In der heidnischen, vormohammedanischen Veriode war es. wie wir vermuten dürfen, bei ben Arabern genau so wie bei den übrigen Semiten Sitte, die Gottesbilder (Steine) in einer Nische an der Wand des Beiligtums aufzustellen. Der Islam gertrümmerte die Gottesbilder, behielt aber die alte Form der Nische bei und begnügte sich damit, ihr einen anderen Ginn unterauschieben. Gbenfalls neben der Südwand, aber auf der westlichen Seite bes Gingangs, liegt ber für ben Koran eingehegte Blat, eingehegt, damit nicht die Sände der Ungläubigen die heiligen Bücher verunreinigen. Gegenüber steht nach innen zu die mit einer schmucklosen Holztreppe versehene, auf acht Säulen gestütte Kanzel.

Außer einigen Kandelabern ist nur noch eine Reihe von Inschriften zu erwähnen, meist aus dem Koran, doch eine von besonderem geschichtlichen Interesse. Wenn man durch das Südtor eintritt, liest man zur Rechten: "Gebaut hat diesen Dom der Knecht Gottes 'Abdallah el-imām el-ma'mūn, der Fürst der Gläubigen, im Jahre 72..." Nun regierte aber der Chalīf el-ma'mūn gar nicht im Jahre 72, sondern 198—218 der Hedschra. Zu jener Zeit war vielmehr 'Abd el-malik Beherrscher aller Moslems. Folglich hat el-ma'mūn seinen Namen an die Stelle 'Abd el-malik's sezen lassen, aber vergessen, das Datum dementsprechend zu ändern, so daß wir hier trok

der Verstümmelung eine authentische Urkunde über das Gründungsjahr der kubbet es-sachra haben: 72 der Hedschra — 691 n. Chr.

Das Zentrum des ganzen Baues bildet eine Rotunde. Bier Pfeiler und zwölf Säulen mit marmorbekleideter Basis umgeben in einem unregelmäßigen Kreiß den heiligen Felsen. Auf den Kapitälen, die durch Gisenstangen miteinander vereinigt find, ruhen halbkreisförmige Bogen. Uber dem Gefims erhebt sich der Tambur, der durch eine Gurte in zwei Teile geteilt ift. Darüber befindet sich eine mit Kleeblattbogen geschmückte Zwerggalerie, die von außen durch eine schmiedeeiserne Leiter für schwindelfreie Leute zugänglich ift. Auf dieser Galerie fitt die hölzerne Kuppel, die aus zwei übereinander gestülpten Salbkugeln besteht, zwischen benen man bis zur Spige hinaufsteigen kann. find durch hölzerne Streben miteinander verbunden; der Zwischenraum, der oben 1,50 m beträgt, ift unten nur 60 cm breit, weil das äußere Gewölbe noch überhöhter und elliptischer ist als das innere. fache, schlanke und leichte Konstruktion im Innern ist von wirkungsvoller Schönheit: hingegen wird das Aukere der Kuppel durch die starke Ausbauchung in seiner zierlichen Gleganz etwas beeinträchtigt. Die äußere Rugel ist mit Blei gedeckt und mit einem Halbmond gekrönt, die innere Die im eigentlichen Sinne mit reich verzierten Verschalungen versehen. des Wortes unbeschreiblich schönen Dekorationen und Arabesken sind das Werk Saladins (1189), während die Kuppel selbst älter ist und einige Jahre nach dem 1016 erfolgten Erdbeben erneuert wurde (1022).

Un den südwestlichen Pfeiler ift ein kleines Tabernakel angebaut, auf dem oder in dem fich einst der sogenannte "Schild bes Samza" befand, der jest in Konstantinopel sein soll. Er wird beschrieben als eine Metallscheibe, deren eine Seite mit niedlichen Bögeln und Tieren in erhabener Arbeit geschmückt ift. Zwischen diesen Ornamenten ift ein kleiner Buckel mit einem Loch bemerkbar, mahrscheinlich für einen Ring bestimmt, an dem das Instrument aufgehängt werden konnte. Nach der wahrscheinlichsten Deutung ift dies Gerät ein byzantinischer Metallspiegel. In der Nähe zeigt man einige Blöcke behauenen Marmors, die die Legende mit Mohammeds mitternächtiger Reise und mit seiner Fußspur in Rusammenhang bringt. Es find ohne Zweifel Refte aus der Kreugfahrerzeit, von einem Bau herstammend, deffen 3med nicht näher festgestellt werden kann, vielleicht von einem Altar. Refte, derfelben Reit angehörig, finden wir im nördlichen Teil des äußeren Schiffes - eine kleine marmorne Schranke, vermutlich das überbleibsel eines chriftlichen Ambons — ferner im östlichen Teil des inneren Schiffes unmittelbar neben dem hölzernen Gitter, das den Fels umgibt, und endlich eigentümlich gewundene Säulen in der weiter unten genannten Höhle. Gut erhalten ist das ebenfalls am Ende des zwölften Jahrhunderts gesertigte eiserne Gitter, das als französische Arbeit gilt. Auf die lilienartig gesormten Spizen können Lampen und Kerzen gesett werden, um bei seierlichen Anlässen das Heiligtum zu illuminieren. Gine schone Besleuchtung ist ja der einzige äußere Schmuck, der den schmucklosen und einsachen Gottesdienst des Felams hebt und seine Feste auszeichnet.

Wir haben uns damit dem Zentrum des gangen Baues genähert, dem "heiligen" Relfen, auf dem die Andacht der gläubigen Moslems, die Bietät der Christen und die Sehnsucht der Ruden ruht. Die Frage, ob hier der Altar Salomos gestanden hat oder gestanden haben kann, lasse ich beiseite, da uns nur das beschäftigen soll, mas wir jest dort Zweifellos haben wir hier das älteste Stud des Felsendomes vor uns, da es sich ja um den Naturfels handelt; aber die Form, die Die Franken er heute besitt, ift nicht älter als die Kreuzfahrerzeit. haben damals eine Reihe von Beränderungen in der "Moschee" vorgenommen: sie haben das Rreus an die Stelle des Salbmonds gepflanzt, die Säulenhallen der Eingänge in Kapellen verwandelt, die arabischen Inschriften durch lateinische ersett, die Wände mit Gemälden aus der Geschichte unserer Religion geschmückt, vor allem aber den Fels behauen, mit Marmor überzogen und einen Altar daraufgestellt. Damit foll nicht geleugnet werden, daß einzelne Bearbeitungen des Steines in noch ältere, vielleicht in die herodianische oder gar salomonische Zeit zurückreichen, aber dann treten die Vermutungen an die Stelle des Wiffens.

Der Fels weist auf seiner Westseite starte Zeichen fünftlicher Bearbeitung auf. Er ift ber ganzen Länge nach weggeschnitten und bilbet sozusagen eine Riesenstufe. Bon ihr aus steigt man nach Often zu in zwei breiten Stufen, von benen die eine fehr niedrig, die andere etwas höher ift, auf die Spike des Felsens hinauf. Man tann diese Stufen nicht als Aberreft einer Treppe ansehen, da das Ganze dazu viel zu unregelmäßig ift. Die sudweftliche Ede des Felfens ift ihrer ganzen Höhe nach rechtwinklig ausgeschnitten. In der Nähe sieht man oben auf dem Felfen einige Löcher, die vermutlich zur Befestigung bes Kreuzfahreraltars gedient haben. Die Moslems hüten den Felsfetisch wie ihren Augapfel und dulden keine nähere Untersuchung. Nur einmal im Jahre darf ein Gläubiger barfuß hinauf steigen und ihn abstäuben. Trogdem hat Warren es einst gewagt, sich in einem unbewachten Augenblid über die hölzerne Bruftung zu schwingen, die den Felfen schützt; ihn reizte ber Kanal, der, an der Nordseite sichtbar, teilweise ausgehauen, teilweise aus Steinen aufgebaut ift. Der Kanal, ber auf

der Oberfläche des Felfens einen Bogen macht, läuft in der Richtung nach Norden unter der Erde weiter. Un der Stelle, wo er unterirdisch weiter streicht, unmittelbar por dem Felsen, liegen zwei Platten, eine fürzere und eine längere. Man hat ihn nur eine kleine Strecke verfolgen können, da er jest mit rohem Mauerwerk versverrt ift. Redenfalls verdeckt auch im nördlichen Seitenschiff die Jaspisplatte, über deren Bedeutung Gewinnsucht und Aberglauben in gleicher Weise läppische Legenden verbreitet haben, eine Öffnung über diesem Kanal. Seine Tiefe konnte nicht genau festgestellt werden, da er mit Schutt und Erde aufgefüllt ift: immerhin muß sie beträchtlich gewesen sein, da sie noch jett ungefähr einen Meter beträgt. Wenn man überhaupt eine Vermutung über den Zweck des Kanals äußern will, so darf man ihn am mahrscheinlichsten dem Net der Wafferkanäle einreihen, mit dem der ganze Tempelplat überzogen ift. Dicht neben dem Kanal, aber unverbunden mit ihm, ift auf der Oberfläche des Felsens von West nach Ost eine kleine Rille ausgehöhlt, die einfach als Falz gedient haben mag. Auch sonst ist auf dem Felsen eine Reihe von Löchern sichtbar; so finden sich namentlich am südöstlichen Rande des Kelsens in der Nähe der Söhle 7-8 kleine Rapflöcher, die sich daraus zu erklären scheinen, daß das hölzerne Gitter früher dem Felsen etwas näher gestanden, später aber weiter abgerückt ist. alle Löcher sind deutlich um baulicher Zwecke willen gemacht worden, nur bei einem kann man fragen, ob es ein sogenanntes "Napfloch" ("Schalenloch") ift, das aus prähistorischer Zeit stammt und einen religiösen Sinn hatte. Das einzige sicher alte Loch ift dasjenige, das zu der Söhle gehört.

Unter dem Felsen befindet sich nämlich eine zugängliche Söhle. Die Tür mit dem Spizkogen und die Treppe, die jezt hinuntersührt, sind mittelalterlichen Ursprungs. Die Höhle diente als Krypta des templum domini und wurde consossio genannt. Heute wird sie als mesclschid benuzt; die Gebetspläze in den vier Himmelsrichtungen sind verschiedenen Bätern des alten Testaments geweiht. Gigentümlich gewundene Säulen sind, wie bereits erwähnt, lezte Zeugen der christlichen Zeit. Um Boden liegt eine Marmorplatte, die die Offnung des "Geisterbrunnens" verdeckt, weil sie, mit einem Stock geschlagen oder mit dem Fuße gestoßen, einen dumpfen, hohlen Klang gibt. Das Geheimnis, das sich unter dieser Platte birgt, ist noch immer nicht völlig geklärt, und phantasiereiche Leute, die jeden Stein zu einem Altar, jeden Kanal zu einem Blutkanal und jedes Loch zu einer Opfergrube machen, haben hier noch ein dankbares Feld für ihre Hypothesen.

Ammerhin, als in den Jahren 1858/9 wenig Regen fiel und die Rifternen nicht mit Waffer gefüllt waren, befahl der damalige Stadtpräfett Surraja Bascha die Inspektion sämtlicher Zisternen Jerusalems. Bei dieser Gelegenheit fand Ermete Bierotti, der dem türkischen Ingenieur als Afsiftent beigegeben mar, eine Zisterne im Norden der kubbet essachra; von dort aus gelangte er durch eine Offnung, die mit Steinen. Lehm und Erde versperrt gewesen mar, in eine zweite tiefer gelegene Bisterne. In ihren südlichen Teil mündete ein Kanal, der zunächst nach Westen strich, aber nach wenigen Schritten einen Urm aus Süben aufnahm und durch eine Zifterne lief, die flaschenförmig gestaltet mar und oben ein vierediges Schöpfloch hatte. Darüber vermutete er die Böhle, so daß jene Zisterne mit dem "Geisterbrunnen" identisch wäre.1 Bisher hat niemand seine Angaben nachprüfen können. Sicher ift, daß im Norden und Guden des Felfendoms Zifternen und Kanale eriftieren. Wer überhaupt Zifternen gesehen hat, wird ferner in der Söhle selbst eine uralte charakteristische flaschenförmige Listerne erkennen, wie das freisrunde Schaftloch beweift, das nach oben auf die Oberfläche des Felsens mündet.2 Wenn Bierotti Recht hatte, mußte unter ihr und mit ihr verbunden eine zweite ebenfalls flaschenförmige Zifterne angenommen werden, so daß wir eine Doppelzisterne hatten. Sie mare später durch Marmorplatten in zwei Teile geteilt, von denen der untere, der "Geisterbrunnen" unzugänglich gemacht, die obere Sälfte, die jetige Söhle hingegen, weiter ausgehauen und vergrößert ware. Dann begreift man auch, daß die Marmorplatten nur einen Teil des Fußbodens einnehmen und daß der hohle Klang nur in der Mitte hörbar ift. Der seitliche Eingang mag ebenfalls alt fein, ift aber erft zur Kreuzfahrerzeit so gestaltet, wie er heute ift.

Wir find in die Tiefe hinabgestiegen und haben nach dem geblickt, was drunten ist, aber es wird Zeit, wieder nach oben zurückzufehren. Mag das Dunkel, das über der Tiese lagert, für den Forscher von wissenschaftlichem Interesse sein, mag das Halbdunkel, in das der Innenraum getaucht ist, für den Moslem einen religiösen Wert haben, so ist das Sonnenlicht, das den ganzen Bau umslutet, für jedermanns Luge eine helle Freude. Wer weder historische noch religiöse Interessen

<sup>1</sup> Bgl. den Durchschnitt bei Pierotti, Pl. XII, Fig. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daran, daß das Schaftloch fünstlich und für eine Zisterne charafteristisch ist, kann gar kein Zweifel sein. Die von Kittel in den "Studien zur hebräischen Archäologie und Religionsgeschichte", Leipzig 1908, S. 20, aufgeworfene Frage erledigt sich damit von selbst.

an dem Felsendom hat, aber ein empfängliches Herz besitzt, wird dessen Schönheit ästhetisch genießen können und die kubbet es-sachra preisen als den schönsten Bau im heutigen Jerusalem, ja als die Perle des Orients.



<sup>1</sup> Aus der Fülle der Literatur nenne ich nur die besten Bücher: Ermete Pierotti: Jerusalem explored, Vol. I. II. London 1849. de Vogüé: Le temple de Jérusalem. Paris 1864. Ch. Warren: Underground Jerusalem. London 1876. E. Schick: Die Stiftshütte, der Tempel in Jerusalem und der Tempelplat der Jetzteit. Berlin 1896. Clermont-Ganneau: Archaeological Researches in Palestine during the years 1873—74. London 1899. Vol. I.



## 3. Zur hochzeit geladen.

Bilder von einer ländlichen moslemischen Sochzeitsfeier.

Von Domprediger Lic. theol. E. Baumann in Salle a. E.

Stergu bas Titelbilb.

ngefähr auf der Grenze vom alten Benjamin und Ephraim, eingebettet in eine nach Südosten abfallende Talmulde des Gebirgsrückens, der unmittelbar nördlich sich zu einem breiteren Plateau erhebt, liegt das moslemische Dorf el-dire, von der gegen das Plateau ansteigenden großen näblus-Straße im Westen und Norden umzogen. Das Dorf baut sich von der tiefgelegenen Quelle gegen den neuen Chän in regellosen Terrassen auf. Vom Chän hat man einen prächtig weitreichenden Blick gegen Süden auf Jerusalem und über die Berge Judas hin bis zur eigentümlichen Kuppe des Frankenberges und dem räs esch-scherase bei el-chadr.

Hier wurde im November 1905 eine Hochzeit gefeiert, zu der uns, d. h. Herrn Professor Dalman und mir, Chalil, der Reisediener des Instituts, Bauer im benachbarten stattlichen Christendorfe rämalläh, eine Einladung verschaffte. Die beliebteste Jahreszeit zu Hochzeitsseiern ist für die Landbevölkerung Palästinas der Herbst, weil nach den Ernten Geld und vor Sintritt der Winterregen und der Winterbestellung reichliche Muße vorhanden ist. Auch ist dann die Witterung weder zu unwirtlich wie im Januar dis März, noch zu drückend wie im Sommer. Dieses Jahr ließ der heißersehnte Frühregen des Winters noch immer auf sich warten.

Wir langten am Tage vor der eigentlichen Hochzeit an. Wieviel Tage man feiert, richtet sich nach dem Vermögen oder dem Ansehen des Bräutigam-Vaters, der die Hochzeit ausrichtet (vergl. Mt. 22, 2).

Im Haufe des Bräutigams pflegen sich die Männer, im Hause der Braut die weiblichen Gäste mit Tanz und Musik zu unterhalten. Fest, das wir sahen, mar größer geplant gewesen, aber wegen unerledigter Streitigkeiten mit verschiedenen Familien auf zwei Tage beschränkt Den Höhepunkt des Borabends bildete für die Frauen die morden. henna-Zeremonie, die darin besteht, daß der Braut Sände und Füße mit henna braunrot gefärbt werben. Allerorten im Lande, im Bereich der Kultur wie der Wüste, sieht man an den Frauen diese eigentümliche Bierde, auf die, wie die Zeremonie beweist, großer Wert gelegt wird. Obwohl Männer bei der Feier nichts zu suchen haben, gestattete man uns freundlich, von außen in das Haus der Braut einen Blick zu tun. Die Außenwand neben dem rechten Türpfosten war voll Blut, das vom platten Dach herabgeflossen und geronnen war. Wird doch am Vorabend der Hochzeit vom Vater des Bräutigams ein Schaf geschlachtet (genannt dabihet el-henna vergl. Rev. bibl. 1906, S. 100), das dann im Brauthause von den Frauen verspeist wird. Aus der Türöffnung schlug uns eine stauberfüllte Bachitze entgegen, als wir zu erkennen versuchten, was im Innern vor sich ging. Im Wohnraum, der in jedem paläftinischen Bauernhause ein paar Stufen über dem Gingang liegt, gewahrte ich eigentlich nicht viel mehr als einen eng gedrängten Saufen von Frauen und Mädchen, lettere beim landesüblichen Tanz, deffen Absicht es ist, die Braut zu unterhalten, während man sie färbt, erstere um die uns völlig unsichtbare Braut beschäftigt, die um so teilnahmsloser scheinen muk, je strahlender rings Luft und Gifer sind.

Nacht lag über dem Dorfe, als wir uns etwa um 8 Uhr auf Ich gewahrte erst dem Blage einfanden, wo getangt werden follte. nach einiger Zeit, daß wir uns auf dem Dach eines Sauses befanden, und zwar an der Offnung, durch die man das Korn in die Getreidebehälter im Hause zu schütten pflegt. An zwei Seiten war diese Terrasse von anderen Hauswänden begrenzt, die im rechten Winkel aufeinander Noch waren nur Knaben dort, deren ungeduldige, im Staub sich balgende Anwesenheit aber sicher bezeugte, daß es bald etwas zu schauen geben werde. Nach und nach kamen Erwachsene hinzu, und seitab begannen junge Mädchen für sich im Dunklen einen Reigen. ähnlich unserm deutschen, mit ähnlicher Unermüdlichkeit gespielten "Schöner als wie du." Abwechselnd gingen zwei Reihen 3-4 Schritt gegeneinander vor und wieder zurud, wobei fich die Genoffinnen, den Urm der einen um die Achsel der andern, eng aneinander gedrängt hielten. Vers folgte auf Vers in gleicher, stets sich wiederholender Melodie. deren Konstante, abgesehen von den eigentümlichen und taum fixierbaren Berschleifungen und Auflösungen des Einzeltons im arabischen Gesange, mir folgendes Bild ergab:



Das Vorhandensein der Taktmittel (Trommel, Händeklatschen, Kniebeugen, Schreiten u. a.) beweist, daß dem arabischen Volksgesang das Taktgesühl durchaus nicht abgeht, wenn es auch gern sich gewissermaßen verschleiert. Bei den Proben, die ich zu hören Gelegenheit hatte (beim Tanz, beim Ausrusen der Straßenhändler, bei der zarrute der Frauen 2c.) blieb der Takt innerhalb eines Liedchens stets derselbe (ob <sup>2</sup>/4, <sup>4</sup>/4 oder <sup>8</sup>/4-Takt). Die beliebten Triolen, die die halbe Rote oder zwei Viertel-Noten (s. o.) auslösen, verschleiern wohl momentan den Takt, behalten ihn aber bei (zu Dalman, Palästinischer Diwan, S. XXV) und ändern keineswegs das System.

Ein öffentliches Spiel war dieser daradsch oder sabsil, dieser von Dalman (Palästinischer Diwan, S. 270) nur um Jerusalem beobachtete "Schreitreigen" ber Frauen, keineswegs. Niemand achtete weiter auf die begeisterten Mädchen, die auch sogleich abbrachen, als die Borbereitungen für den Tanz der Männer begannen. Alte Frauen erschienen mit den riefigen Ballen Dorngeftrupps (nätsch), wie fie in allen Dörfern vor Beginn des Winters von den Berghalben gesammelt werden, damit sie "brennen" (Mt. 13, 30, vgl. Jes. 33, 12, Pred. 7, 6), und warfen ihre Last vom Rücken auf den von lagernden Auschauern freigelaffenen Plat. In den erften Reihen zu unfern, der Ehrengafte, beiden Seiten fagen die Männer famt den Anaben auf dem Erdboden, dahinter in kaum erhellter Dunkelheit unbeachtet die weiblichen Buschauer. Als nun das Feuer emporloderte, ordneten sich die Tänzer, ältere und besonders jüngere Männer aus der Verwandtschaft oder näheren Bekanntschaft des Bräutigams, längs der beiden Mauern, also wie diese im rechten Winkel, welchen der Ton- und Textangebende unter ihnen einnahm. Was sie den Abend fast durchweg vorführten, mar die sahdsche, d. i. der Klatschreigen (Dalman, a. a. D., S. 295). Sie tanzten ihn im Wechsel, indem bald die eine, bald die andere Reihe fang 1 oder durch eigentumliches Kniebeugen und Sändeklatschen

<sup>1</sup> Sonst ist auch üblich, daß zwischen bem Chor und einem einzelnen, vor der Reihe stehenden Vorsänger (el-kauwal) abgewechselt wird. Liedtezte zum Mlatschreigen aus der Gegend von Jerusalem, betdschala und anderen Teilen Palästinas teilt Dalman, a. a. D., S. 296—303 mit. Den Refrain ja halali ja mali "D mein Gigentum, mein Besith" hörten wir in el-bire auch häufig.

den Takt angab, ohne ihren Standort je zu verlassen. Die Strophen des Gesanges sind stets nur zweireihig (also Doppelverse) mit immer neuen Texten, von denen aber jeder dreimal wiederholt wird. Die Texte brauchen zum Fest durchaus keine Beziehung zu haben, sondern können jegliches Gebiet des Lebens berühren und werden nicht frei gebichtet, sondern sind alt überliefert. Wer die meisten weiß und angeben kann, ist anerkannter Leiter. Aus der schier endlosen Wiederholung entnahm ich dieses Bild von Takt und Welodie:



Die Wiederholung folgte mit Halbtakt-Pause, blieb also genau im Takt. Markiert wurde dieser hier aufs schärste durch einmalige Kniedeuge (v) und mehrsaches Händeklatschen (1). Die Gigentümlichkeiten der stummen Kniedeuge vor dem Händeklatschen und des unbezeichneten vorletzten Taktes, m. a. W. der Wechsel zwischen optischer und akustischer Markierung und das einmalige Ausbleiden jeglicher Markierung hoben den Eindruck des Ganzen in charakteristischer Weise. — Nur hin und wieder trat anstelle der sahdsche die debke, d. i. der Stampfreigen (Dalman, a. a. D., S. 267, 273), den die Leute von el-dire, nicht wie sonst üblich im Kreise schreiben, sondern ebenfalls vom Platz aus, in der gleichen Ausstellung und Abwechslung wie die sahdsche tanzten:



Wie man sieht, ist der Tonumfang äußerst gering wie überall im arabischen Volksgesang: er bleibt hier bei der sahdsche und der debke innerhalb der kleinen Terz; nur im Reigengesang der Mädchen wird er — durch Kombinierung einer Quart und einer Terz — weiter. der Gesang für unser zumal Dhr. bei ber Wiederholung ein und derfelben Tonphrase, etwas höchst Monotones. so doch wieder durch das Auflösen des Tones in seine Viertel- und Achteltone und durch das ständige Bibrieren etwas merkwürdig Belebtes. das entschieden an Interesse und Anziehung gewinnt, je länger man Ühnlich gewöhnt sich das Ohr allmählich an das anfangs fast unerträgliche Räseln und Schreien des arabischen Gesanges.

Inzwischen machten der Bräutigam und sein Vater die Wirte. Jener, der sich deutlich als der geehrte Mittelpunkt des ganzen Treibens gab und selbstbewußt hin und her stolzierte, forderte von den jungen

Das lette Biertel nimmt Reihe B allsogleich mit ihrem da Capo auf.

Männern unter den Zuschauern, wen er wollte, zum Mittanzen auf, scheuchte auch dann und wann mit einem brennenden Reisig zum Gaudium der Corona die allzukühnen Knaben vom Feuer hinweg. Beide aber waren eifrig, wenn auch nicht eilig, dabei, den Kassee für die Anwesenden zu bereiten. Nachdem der braune Trank über dem Dornseuer in kupfernen Kannen mehrsach aufgekocht war, wurde er, reichlich gesüßt, in den landesüblichen henkellosen Täßchen durch einen Bruder des Bräutigams präsentiert, zuerst den geehrtesten Gästen und den älteren Männern, zuletzt den jüngsten Tänzern, danach dem ganzen Kreise noch ein zweites und drittes Mal. Da nicht mehr als drei Täßchen zur Verfügung waren, dauerte das Kredenzen wie das Zubereiten geraume Zeit. Wozu die Sile? Sie ist "vom Satan", sagt der Araber, besonders bei frohen Festlichsteiten.

Der Tanz hatte seinen Fortgang genommen. Gin Ginzeltanzer in der alten farbigen, vor der Bruft mit Schnüren versehenen Kellachenjade erschien mit einem Schwert, trat vor die Chorreihen und zeigte seine Kunft, indem er das Schwert bald hoch emporschwang, bald hart vor den Füßen der Männer blitsichnell vorbeiführte und felbst bald fpringende, bald drehende Bewegungen ausführte. Erst nach einer an sehnlichen Weile hielt er inne und hockte feuchend auf einem Steine nieder, um auszuruhen. Den Höhepunkt des Abends aber bildete ein als Tänzerin auftretender Bursche, der in Gewand und Tanzart täuschend ein Mädchen nachahmte. Er verstand es zur allgemeinen Bewunderung, die lang herunterhangenden Urmelzipfel fich zierlich über den Nacken zu werfen, erst den rechten dann den linken, dabei den Oberkörper zu wiegen, den ganzen Körper geschwind zu drehen und mit den nackten Füßen die kurzen, bald hüpfenden bald schreitenden Bewegungen auszuführen. War ein Schritt vorwärts getan, trat er in der Regel mit beiden Fußsohlen fest auf.1

Jedesmal, wenn das mit äußerster Sparsamkeit unterhaltene Feuer über neuer Nahrung hell ausschlug, beleuchtete es die freudig glühenden Gesichter der Tanzenden und die andächtigen, unverwandten Mienen der Zuschauer. Aus dunklem Hintergrund aber antwortete von Zeit zu Zeit der unnachahmliche Triller der Frauen den bevorzugten Herren der Schöpfung. — Mit allen Sinnen überließ ich mich der unleugbaren Poesse des Vorgangs. In schweigender Pracht wölbte sich der Sternenhimmel Abrahams über diesem vom Schwarz der Nacht traulich um-

<sup>1</sup> Der Araber tanzt nicht ausschließlich auf Zehen und Ballen, sondern setzt bifter die ganze Fußsohle mitsamt ber Ferse fest auf.

hegten Stück heiligen Landes, deffen Kinder sich in liebenswürdiger Sorglosigkeit ihrem anspruchslosen Feste hingaben, ohne Ahnung von den Katastrophen, die über ihre Heimat dahingegangen waren, ohne Uhnung von den Zweifeln und Aufgaben der europäischen Kultur. Vom stolzen Tempel Bethels, der nicht weit entfernt sich erhob, sucht man vergeblich einen Rest. Er ift verschwunden wie der Jubel der rauschenden Festreigen, mit denen die Stieranbeter bis in die sternhellen Nächte sich ergögten. In Ruinen steigt die einstige Kirche der Tempel ritter von Bira über el-bire's Sutten auf. Berklungen ift der Schwerthall und Becherklang der Herren. Aber die Hoffnung, die in dem Grapater durch den Anblick der Sterne gestärkt wurde, der Lohn, der ihm für seine Gottesfurcht in Aussicht gestellt wurde, das Fortleben in Kind und Kindeskind, — ist auch die Aussicht, die dem heutigen Bölkchen des Landes zur stumpfen Mühfal des armseligen Fellachendaseins Freudigkeit giebt, und die sich bei jedem Hochzeitstrubel für eine Familie erneut. In wie manchem der vom unruhigen Feuer Beschienenen mochte sich trot der Bölkerstrudel der Jahrtausende ein Tropfen altisraelitischen Blutes erhalten haben, ein Tropfen jener Lebensfreude, die unbekümmert um Vergangenheit und Zukunft der Gegenwart lebt. Breit fließt der Strom der Lethe durch das an Stürmen überreiche, an Erträgen arme Land der Bibel und der Kreuzzüge.

Um nächsten, dem eigentlichen Sochzeitstage begannen die Feiern nicht erst mit Sonnenuntergang, sondern bald nach Mittag. Als wir ins Dorf tamen, bemertten mir ben Sochzeitszug, wie er langs ber großen Straße einer Söhe über dem Dorfe zustrebte. Wir folgten ihm durch Staub und Sonnenglut, um ju schauen, wie sich dort die Männer unter teils sich balgender teils staunender Assisten der Knaben mit Schießen nach festen Zielen ergögten. Die Schützen hockten hinter den natürlichen Steinwällen zur Seite ber Straße, auf die fie die mit Meffingringen versehenen langen Läufe ihrer Vorderlader auflegten, und schossen nach hochliegenden Steinen auf die geringe Entfernung von etwa 30-40 m. Solche dürftigen Festvergnügen und die gelegentliche Jagd des nie ohne Flinte über Feld gehenden paläftinischen Bauern sind die Überbleibsel der alten Wehrhaftigkeit der ländlichen Bevölkerung. Wie unfre Festfreunde kauerten vor hundert Jahren, als Seegen durchs Land reifte und die Dorffehden allenthalben in Blüte standen, die Borväter, um den ahnungslos des Wegs kommenden Angehörigen eines verfeindeten Dorfes meuchlings über ben Saufen zu schießen und Blutrache zu nehmen. Der Bräutigam, kenntlich am roten Rock, dem mit grünem Tuch um wickelten Turban und den mit Antimon festlich gefärbten Augenlidern, schritt zwischen den Schüßengruppen lässig hin und her. Seitab stand eine hübsche Fuchsstute, die ihn hergetragen hatte.

Als man das Schießen eine Weile getrieben hatte, kehrte der Zug dem Dorfe wieder zu, bald in eine große Staubwolke gehüllt, machte aber halbwegs noch einmal Halt, um der kantasia zuzuschauen, die ein besonders Reikkundiger auf der Fuchsstute zur Seite der Straße vollführte. Seine Kunst bestand darin, das Tier zum schnellsten Lauf an zutreiben und dann, während die Schüßen über ihn hinknallten, ganz scharf und plözlich zu wenden. Nach wenigen Minuten war die Stute schweißgebadet und die Zuschauerschaft befriedigt. Auch diese Vorsührung stellt das Überbleibsel früherer glänzenderer Künste vor.

Nun begann der feierliche Ginzug des Bräutigams in das Dorf vom Gebäude aus, das die Quelle des Dorfes überdeckt. Bräutigam bestieg die mürbe gejagte Stute, um alsbald von einer Schaar von Mädchen und Frauen in Empfang genommmen zu werden, die ihn nun führten, mahrend seine bisherigen mannlichen Begleiter in besonderer Gruppe voraufzogen. She sich der Zug in Bewegung setzte, räucherte eine alte Frau Gerstenmehl, Salz und Alaun auf einer Pfanne vor ihm, unter Berfagen wirksamer Sprüche. Wie leicht konnte ihn, der nun bald ben Bliden einer großen Menge und mancher Neider ausgeset mar, ein böser Blick treffen und ihn zu schicksallsschwerer Stunde heimlich schädigen! Dagegen war er nun durch die Macht des Worts und des Alauns geschützt, wie die Stute gegen allen Schaden durch die blauen Perlen in Schweif und Mähne. Alaun und Glasperlen sind zwei ber Andre find 3. B. in Zeitschr. d. deutschen Bal. wichtiasten Amulette. Bereins XVIII, S. 48, genannt. Beim Ankleiden des Bräutigams wird zum Schutz über ihm: "Im Namen Gottes" gesprochen. Einzug nahm eine geraume Zeit in Anspruch, weil alle paar hundert Schritt zu erneutem Tanz und Gesang innegehalten wurde. Die tanzen ben Männer schlossen jedesmal einen engen Kreis, in dem zwei Schwert tänzer ihre Künste zeigten; nicht so die Mädchen, die sich dem Bräutigam zukehrten und in regelloferer Gruppe ihren Tanz ausführten, aber auch eine Schwerttanzerin auftreten ließen. 1 Noch immer steht mir die Geftalt eines frischen, schlanken Mädchens vor Augen, das lieblicher mit Grazie die Armelzipfel zu werfen und ihre Füße auf fem fteinigen Boden zu rühren verftand, mährend sie mit unermüdlicher Freude ihre schelmischen Verse sang. Noch immer sehe ich das kleidsame Mädchengewand der dortigen Gegend, den buntgestickten Rock und Schleier

<sup>&#</sup>x27; Titelbild.

von ungefärbtem Linnen, flattern. So grüßen noch heute die Mädchen mit Gesang und Tang ihren Belden wie zu Davids Glanzzeit (1. Sam. 18, 6). Je erregter die Frauengruppe, desto regungs und willenloser schaute der Sitte gemäß der Gefeierte drein, der, als ginge ihn das alles nicht im geringsten an, sein Pferd von einem alten Beibe am Zügel führen ließ. Dichtgedrängt und freudigst erregt folgte das Bolt auf allen Seiten dem Zuge, der sich in tiefgelegener, schmaler Straße zwischen Steinmauern und Häusern das Dorf hinaufzog. malerischen Gruppen auf Mauern und Dächern postiert, sagen und standen Frauen mit Kindern auf Achsel oder Süfte, um sich den Anblick nicht ent-Die Sonne bestrahlte alles, der Knall der Freudengehen zu lassen. schüffe, der Schall der Gefänge, der jubelnde Zuruf und vor allem der Triller der Frauen im höchsten Distant erfüllte die Luft. — So hatten wir das Schauspiel vor uns, das schon in alten Zeiten als höchster Erweis und frohester Ausdruck blühenden Lebens und festen Bestandes galt, in einem ungestörten Gemeinwesen für den Jahreslauf so regelmäßig wiederkehrend, wie für den Tageslauf das Mahlen der Mühle und das Aufleuchten des Tonlämpchens im Hause (vgl. Jer. 7,34; 25,10).

Eine Stunde der Ruhe folgte dem Einzug im Sause des Bräutigams. Man ließ sich auf Matten zu beiden Seiten des Bräutigams im Areise nieder, wir ungelenken Guropäer auf eigens gebreiteten Kissen. Jeder, der die Stufen zum Wohnraume emporgeschritten kam, grußte der Sitte gemäß beim Eintritt und wiederum, sobald er Blat genommen hatte,1 die Anwesenden. Zigaretten wurden gedreht und auf einem Tablett herumgereicht. Natürlich verklebte der Gastgeber die Zigarette mit der Zunge. Es war eine besondere Rücksicht auf den heiklen Guropäer, daß mein Lehrer im Arabischen zu Jerusalem, wenn ich ihn besuchte, mir das Zukleben selbst überliek. Man unterhielt sich feierlich und förmlich, während der Kaffee vor der Tür bereitet wurde. Der Stückenzucker zum Gugen des Getranks murde nebst mancherlei andrem Hausrat auf dem Getreidebehälter aufbewahrt. Wir erhoben uns nach Darbietung des Kaffees, um uns vor Sonnenuntergang noch etwas im Freien zu ergehen. Die Tennen des Dorfes, weithin nachte Felsplatten, von niedrigen losen Steinmauern umhegt, in denen hie und da schwarze Brandstellen und spärlich verwehte Spreu von dem letzten Erntetreiben erzählten, gewährten freien Blid über die vom Abendhimmel überglühte Landschaft. Sier begegnete uns kein Mensch, nur eine oder die andere felsgehauene Weinkelter aus vorislamischer Zeit. In der Ginsamkeit

<sup>1</sup> Auch unsere deutschen Landleute grüßen doppelt, zuerst beim Eintritt und sodann nach dem Blaknehmen.

gedachte ich des Liebenden, der in einem Dorf bei Jerusalem seinen zum Bräutigam erkorenen Nebenbuhler kurz vor der Hochzeit auf den Tennen erschlagen hatte.

In der Regel bestimmen die Väter oder die an ihrer Statt maßgebenden Verwandten dem jungen Manne seine Lebensgefährtin und Arbeitsgehülfin, wobei — ähnlich wie für unsre Vauern — der wirtschaftlich-pekuniäre Gesichtspunkt vorherrscht. Doch werden persönliche Neigungen des jungen Mannes wenn tunlich berücksichtigt oder geben auch den Anstoß zu den Verhandlungen zwischen beiden Familien. Im gedachten Fall stieß die Verbindung des jungen Mannes mit seiner Erkorenen auf unüberwindlichen Widerstand, sei's, daß er nicht genug zahlen konnte, sei's daß die Familien verseindet waren. Als der Bräutigam danach in seinem Blute gefunden wurde, ahnte alle Welt den Täter, der auch ergriffen und ins Stadtgefängnis gebracht wurde, wo seine Angehörigen für ihn zu sorgen hatten. Lange wahrte die Braut das Geheimnis, dis sie dem Drängen der Verwandten nachgab und den Geliebten als den Schuldigen bezeichnete. —

Alls die letten Strahlen der Sonne farbenprächtig verglommen waren, fanden wir uns vor dem Hause des Baters des Bräutigams ein, wo alle männlichen Festgenossen sich zur Abendmahlzeit versammelten. Gerade hatten Frauen große Schuffeln mit Reis und darüber gestreuten Studen gekochten Sammelfleisches aufgetragen, und alles war mit schweigender Hingebung an der Arbeit des Effens. Hatten die Leute doch von Sonnenaufgang an, also über acht Stunden, weil Fastenmonat war, Hunger und Durft ertragen, und das in allem staubigen Getümmel des Festes. Um so besser schmedte die Festspeise, das Fleisch, das im Nu vergriffen war. Wie bedürfnislos ist doch ein armer paläftinischer Bauer, und wie leicht im Verhältnis zu anderen imstande, die strengen Sakungen des Korans zu befolgen! Und doch ift noch heute Fasten und Hochzeitseiern an sich ein scharfer Gegensat (Mt. 9,15 u. Bar.) — Würdig klang uns das tfaddalu, die Ginladung mitzuessen, die der Anstand jedem Dazukommenden gegenüber gebietet, Brotfladen lagen neben den Schüffeln. Man griff mit ber entgegen. rechten Sand eifrig in die Berge von Reis, formte, mas die Finger erwischten, alsbald in der hohlen Hand geschickt zu einem Kloß von der Größe und Gestalt eines Gies und schob diesen, die Handwurzel vorauf, in den Mund. Was an der Sand kleben blieb, murde von Zeit zu Zeit am Innenrand der Schüffel abgestrichen. Wer satt war, erhob

<sup>1</sup> Es wird das Gafthaus (madafe) des Geschlechtes (hamule) dafür verwandt, wenn der Bräutigam im Elternhaus zu wohnen hat.

sich mit einem zufriedenen il-hamdu lilläh (Dank sei Gott!), trat nach vorn und ließ sich über dem Souterrain des Hauses aus dem Trinkkrug Wasser über die Hände gießen, die auch über den Bart wischten, um ihn zu reinigen. Dann trat die Tonpfeise in ihr Recht.

Dem Mahl folgte die Überreichung der Hochzeitsgaben an den Bräutigam, der vor seinem Chrenplatz ein Tuch auf der Matte ausbreitete, um die Gaben zu fammeln. Diese bestehen aus Geldstücken und richten sich in ihrer Höhe meist nach der Regel do ut des. Was ein Festgast gibt -- und das ist mitunter eine Lira (20 fr.), -- ungefähr dasselbe erhält er von der Familie des Bräutigams bei ent sprechender Gelegenheit, also bei einer Hochzeit im eignen Sause, wieder. Bon den Gaben bestreitet die Familie des Bräutigams die Rosten der Hochzeit. Der Bater nahm die Geschenke entgegen, rief jedesmal laut und feierlich kantilierend erft den Namen des Gebers, dann den Namen deffen aus, dem zu Ehren gegeben wurde, d. h. der verschiedensten Personen aus der beiderseitigen Verwandtschaft oder Bekanntschaft, und warf es dann dem Sohne zu. Alles lauschte gespannt besonders auf die Bobe ber Gabe und auf den Namen des Geehrten. 1 Wir benutten Diese Gelegenheit, um uns für die genoffene Gastfreundschaft in angemeffener Sobe erkenntlich zu erweifen.

Spät am Abend erst folgten die Schlußseierlichkeiten, die Einholung der Braut von ihrem Hause zum Hause des Bräutigams unter Gesängen und Gewehrschüffen und der Zug des Bräutigams in sein Haus. Wir konnten so lange nicht bleiben, auch wollte man nicht gestatten, daß wir bei der "Vergoldung" der Braut zusähen, weil es nicht üblich ist, daß Männer dabei sind.

In Bildern wie den geschilderten vollzieht sich heut bei den Moslems Palästinas auf dem Lande die Feier, die Jesus mit Borliebe zum Sinnbild für die hohen Freuden des bereits gegenwärtigen (vergl. Mt. 9,15) oder zukünstigen (Mt. 25,1 ff., vergl. Offb. 19,7) Gotteszeiches gebraucht hat, und die darum auch in ihren jezigen Formen für jeden Bibelleser ihre hohe Bedeutung hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Ruf lautet z. B.: "Gott vergelte dir, o. N. N., das ist aus Liebe für den Propheten! Gott vergelte, o. N. N.; er gab einen Medschidi auf das Haupt der Familie der Braut".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In dem nahen rämalläh wohnte ich der "Vergoldung" bei. Es werden erst große Tupsen von henna auf das Gesicht gemacht, dann ganze Blätter von Schaumgold aufgelegt, dis vom Gesicht nichts mehr sichtbar ist und die an der Wand bei spärlicher Beleuchtung regungssos stehende Braut sich wie ein Gözenbild mit goldenem Haupte ausnimmt.



## 4. Am Toten Meere.1

Von Professor Dalman.

Hierzu Tafel 5 und 6.

ie Sonne ist im Untergehen. Von einsamer Warte auf einem Ruinenhügel am sel ed-dra' oberhalb der Halbinsel des Toten Meeres schweift der Blick zunächst über eine mattgrüne Fläche, auf welcher einzelnstehende Atazien ihre sonderbaren platten feinblättrigen Kronen wie Schirme aufspannen. Ein breitabgeschnittener Hügel, der tell ed-drac, erhebt sich dahinter als letter Zeuge eines ehemals bewohnten Landes, das dann allmählich in die weiße zerriffene Kalköde der Halbinsel übergeht. Links, auf der sich jum Südbecken des Sees senkenden Fläche, verdichten sich die Akazien zu einem von hier aus zusammenhängend scheinenden Wäldchen. Sinter ihm, unmittelbar am Strande, ragt eine Galerie gewaltigen Schilfes mit schwankenden Wedeln. Rechts eilt der Blick über die Schlucht des nahen Baches von ed-dräf mit ihrem Gebuich von Dleander, Cuphratpappel, Beide, Schilf und einzelnen stammlosen Palmen nach der grünen Bewäfferungsflur von el-mezraf an der langen Bucht zwischen dem Oftufer des Sees und Dahinter steigt eine graue zactige Bergder Nordzunge der Halbinfel. welt gewaltig in die Höhe, von der Sonne mit lebhaft gelben Lichtern bemalt.

Jenseits des Sees, den man in seiner vollen Länge überschaut, erhebt sich wie eine mehrsach durchbrochene Wand die judäische Wüste in einem bräunlichen Violett, welches die zum See abfallenden Schluchten mit seingeaderten dunkleren Streisen durchziehen. Die Dase von sen dschidi gegenüber ist als ein kleiner Fleck mit mattgrünem Einschlag in das violette Gewebe nur eben erkennbar. Nach Süden zu senkt sich die westliche Bergwand, klar zeichnet sich ab die breite, niedrige Masse

<sup>1</sup> S. die Rarte von Balaftina.

bes Salzberges von sudum. Gegen ihr Dunkel kontraftieren die hellblauen Linien des ebenen Geländes am Südende des Sees, der Salzsteppe der sebcha und der sie umsäumenden Mergelbank der beginnenden 'araba. Zwischen dem vorwiegend weißen, gelben, grauen und braunen Diesseits und dem violetten Jenseits ruht der See, lang hingestreckt wie ein norwegischer Fjord, in glänzendem Hellblau. Ginige dunklere Streisen ziehen über die weite stille Fläche, die kein Segel, kein Boot belebt.

Jett sinkt die Sonne hinter die westlichen Berge. Die Wafferfläche verliert ihren hellen Schimmer; aber orangefarben breitet sich der Simmel über die dunkle Bergmand. Erst weiter oben geht die grelle Farbe in ein durchsichtiges Hellblau, dann in der Höhe in ein Dunkelblau über, das schon die Schatten der Nacht verkundet. Gine einzige Sie lagert nebelartig im fernen Nordwesten über Wolke ist sichtbar. der Gegend von Jerusalem und Bethel. Bald wechseln die Farben in der Landschaft. Das Drange des Himmels sättigt fich mit roten Tönen, von denen ein schwacher Widerschein den östlichen Teil des Seespiegels Dunkelbraun stehen die nordöstlichen Berge. Aber hellblaue Streifen giehen noch immer über den Gee und retten fich gulet in Die Bucht von el-mezra wie in einen Hafen, mahrend flimmerndes Dunkel grau sich über die große Wassersläche senkt. Das diesseitige Land mit seinen Bäumen wird nächtlich dunkel. Das aus dem Akazienhain im Süden herüberklingende Girren der Tauben ist verstummt. Pfeifen und Schnurren in den Oschungeln der Schlucht mischt sich in das sanfte Rauschen ihres Baches. Gin Kuducksruf unterbricht wie ein Klang aus einer anderen Zone die feierliche Harmonie der tropischen Ginöde.

Mit dem Aufglänzen der Sterne bricht die Nacht herein. In weiter Ferne, vielleicht in der Gegend des alten Zoar, flammt ein Beduinenfeuer auf. Der See verschwindet fast im Dunkel. Mit schwarzen Konturen umgrenzen die Berge ringsumher den himmel mit seinem verwirrend zahlreichen Lichterheer. Wetterwolken, die gegenüber, etwa bei Hebron, lagern, entsenden von Zeit zu Zeit ein mattes Leuchten. wehmütige Seufzer läßt in der Rahe ein Kauzchen feinen Nachtgefang Das Plaudern der Araber in dem nahen Zeltlager des Instituts Da steigt, groß und gewaltig, über das öftliche Gebirge ist verstummt. der Mond empor. über die im Schlummer liegende weite Natur gießt er grelles Licht und ein neues, traumhaftes Leben. Das ist wohl der rechte Moment, um über die Rätsel dieses wunderbaren suboceanen Sees und seiner Ufer zu finnen. - -



1. Erstorbener Wald im Soten Meere.
Musnahme von G. D. Sandel.



2. Rarawane des Instituts auf der sebeha.
\*\*Musnahme von (8. T.

Einen ber rauarne von es-safi fragte ich neulich, wie man ben See, an dem seine Beimat liegt, nenne. Er sah mich verftändnislos an: natürlich el-bahr "das Meer". Die sonst bei Arabern übliche Bezeichnung bahr lut "Meer Lots" oder, was wohl hauptfächlich bei Christen vorkommt, bahr el-mijit "das Tote Meer",1 war ihm fremd. Wie man anderwärts, vom Jordan oder vom Jarmut redend, schlechtwea esch-scheri'a sagt, mas in der Sprache der beduinischen Anwohner nicht, wie stets behauptet wird, die "Tränkstätte", sondern den "Fluß" bedeutet, so redet man hier vom "Meere" oder allenfalls mit der verfleinernden weiblichen Endung von el-bahra, dem "See". die rauarne wichtigste Gigenschaft ift, daß er ihr Land allmählich ver-Kull sone bishab schwoij nuss el-ror akal "Jedes Jahr zehrt. nimmt es ein wenig, die halbe Riederung hat es schon verzehrt!" Als am 5. April 1904 im ror es-safi unser Lager stand, von der Be völkerung der Dase umdrängt, hatte ich Anlaß, nach solchen Wirkungen bes Sees zu fragen: dann beim Mariche durch den ror en-numera war uns aufgefallen, daß Akazien (sowohl Acacia tortilis als Sejal kommt hier vor, beide als talh bezeichnet) nicht nur bis unmittelbar an den Rand des Waffers muchsen, wo sonst auch öfters hohes Schilf zu ftehen pflegt, sondern sogar im See selbst standen. In der Rahe des Ufers hatten sie nur ihre Wurzel im Wasser, weiterhin ragten die Enden Man hätte an eine zeitweilige Über ihrer Afte allein aus dem See. schwemmung denken können. Aber die Bäume im Waffer sind längst erftorben. Gespensterhaft streden sie ihre nadten Zweige. Dazu lag der Wafferspiegel des Sees wohl noch 1 m unter der durch ausgeworfenes Holz kenntlich gemachten Flutmarke. Die vorwiegende Ansicht der rauarno schien zu sein, daß das Land ins Meer gezogen werde. wußten von einer Stadt, die Gott wegen ihrer Sünden da versenkt habe, und zweifelten nicht daran, daß einst ihr ganzes Land benfelben Weg Und sie hatten Grund genug zu der Ansicht, denn es aehen werde. war unheimlich zu sehen, wie ihr Bemäfferungsland mit seinem schönen Süßwafferbach, seinen üppigen Felbern, seinen grünen Beiden, auf denen zahlreiche Rinder grafen, seinen Tamarisken und seinen schattigen Salvadoren (rak)2 nach dem See zu in unbetretbaren Sumpf übergeht und schliehlich langsam in das salzige Waffer hineinzufinken scheint. Die Dase ertrinkt, und zwar nach dem Augenschein wie nach der Überzeugung ber Anwohner nicht erst seit gestern, sondern von jeher.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß das Meer boch nicht ganz tot ist, beweist das neulich am Nordsstrande beobachtete Borkommen kleiner Fische, s. Masterman, PEFQ 1908, S. 160, vgl. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur ausnahmsweise nördlich vom Toten Meere vorkommend.

Wenn es sich um ein bloß lokales Vorkommnis am Südende des Sees handelte, könnte man an ein wirkliches Ginsinken des Landes, etwa infolge der Auslaugung unterirdischer Salzlager, denken. Dies wird aber ausgeschlossen durch eine ganze Reihe von Beobachtungen, die man auf allen Seiten des Sees gemacht hat, welche beweisen, daß nicht das Land sinkl, sondern der See in beständigem Steigen begriffen ist.

Früher konnte man trockenen Fußes zwischen dschebel sudum und dem Südteil des Sees entlang gehen. Noch 1851 fand de Saulcy hier am 31. Mai 1851 bei einem nach seinen Beobachtungen hohen Wasserstande einen Strand von 70 bis 230 m Breite. 1884 passierte hier Kitchener, am 27. Dezember 1890 Gray Hill, Unsang Upril 1894 Blanckenhorn, aber mit mühsamem Waten durchs Wasser. Also bald nach 1890 ist der Strand hier verschwunden. Brünnow konnte am 27. März 1895, Gautier am 13. März 1900 nicht mehr vorüberreiten. Mir sagten die rauarne 1904, daß der Weg seit längerer Zeit beständig unter Wasser steht. Zu Fuß könne man watend allensalls passieren, aber nicht zu Pferde.

Auch Wege quer durch den See sind in derselben Gegend verschwunden. Nördlich vom dschebel sudum, nicht weit von dem Steinhaufen rudschm mzoral erreichte nach Seeken<sup>5</sup> eine zu seiner Reit (1806) noch benütte Furt des Toten Meeres, el Moktaa (= el-makta), das Westufer. Über ihren östlichen Anfang war er nur vom Hörensagen unterrichtet, nach seiner Karte mare sie von der Mitte der Salbinsel Eine zweite Furt, welche im Often von derfelben Stelle ausging, aber geradeaus nach Westen hinüberlief, beobachteten Irbn und Mangles 6 1818. Aber schon zu Robinson's Zeit 7 um 1838 war keine Furt mehr im Gebrauch; doch habe ich noch Beduinen davon reden hören. Musil erzählte man, die Furt el-mketa' sei um 1830 bei einem Erdbeben verschwunden.8 Robinson meinte, die 1818 beobachtete Furt nur durch niedrigen Wafferstand zur damaligen Jahreszeit erklären zu können, aber die Beobachtung wurde am 2. Juni gemacht, und die Reisenden versichern ausdrücklich, daß die Furt zu keiner Jahreszeit unpassierbar sei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PEFQ 1884, S. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda 1900, S. 275.

<sup>3</sup> MuN d. DPV 1905, S. 66.

<sup>4</sup> Autour de la Mer Morte, S. 46.

<sup>5</sup> Reisen I, S. 428, II, S. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Travels, S. 454 f.

<sup>7</sup> Palastina II, S. 470 ff.

<sup>8</sup> Musil, Arabia Petraea I, S. 172.

Vom öftlichen Strande des Nordbeckens des Sees bei der Mündung des zerka beschreiben Putnam Cady<sup>1</sup> für 1900 und G. D. Sandel<sup>2</sup> für 1906 einen ebensolchen erstorbenen Wald, wie ich ihn am Südbecken sah (s. o.). Sine Aufnahme der Expedition Sandel wird hier in Abb. 1 auf Tasel 5 mitgeteilt. Von einem breiten Wege zwischen dem Meeresrande und dem östlichen Randgebirge nördlich von der Halbinsel, welcher jetzt an manchen Stellen ganz versunken sei, sagte man Music. Uuch da hieß es: "Es ist Krieg zwischen uns und dem Meere, aber das Meer ist stärker."

Ein anderer Makstab für die Höhe des Wasserspiegels ist das Anselchen rudschm el-bahr ober rudschm lüt, das die englische Karte am Nordende des Sees verzeichnet. Im Nahre 1860 war es noch vom Lande aus zugänglich, 1861 verschwand der Augang im Wasser, 1892 die Insel selbst. 4 Die Quelle 'en el-fescheha am Nordwestende des Sees hing ursprünglich durch ein Bächlein mit ihm zusammen, seit 1896 ist der See zu ihr hinaufgestiegen und dann nie wieder gefallen. Daß der Strand auch anderwärts am Nordende verschwunden ist, wird für verschiedene Stellen bezeugt.6 Die Strandlinie des Toten Meeres auf der englischen Karte stimmt deshalb am Nordende nicht mehr mit der Wirklichkeit; fie kann aber nirgends gang richtig sein, am wenigsten natürlich am seichten Südbecken des Sees. Dies wird besonders deutlich durch die Mitteilungen von Irby und Mangles 7 vom Jahre 1818. Sie lagen, sie seien von ez-zuera et-tahta in einer Stunde in die große Ebene am Ende des Toten Meeres gekommen. In dieser Gbene zogen fie zunächst einen Sügel von Salz und Sand (den dschebel sudum) entlang und gelangten dann über sechs Wasserläufe nach ex-xāfi. Dies geschah am 9. und 10. Mai. Am 2. Juni kamen sie von el-kerak nach der Halbinsel, umritten sie im Norden und Westen auf einem sandigen Strand, der auf der Westseite immer breiter murde. Südseite fanden sie die Hochmasserlinie eine engl. Meile vom Wafferrande entfernt. Rach ihrer Karte lagen 2 engl. Meilen zwischen dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PEFQ 1901, ©. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ZDPV 1907, S. 104f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arabia Petraea I, S. 162.

<sup>4</sup> Qiévin, Guide to the Holy Places (1875', S. 318, Guide de Terre Sainte (1897) II, S. 280.

<sup>5</sup> Mafterman, PEFQ 1902, S. 164.

<sup>6 €.</sup> Gray Hill, PEFQ 1900, €. 278 ff., Masterman, PEFQ 1902, €. 159, 164.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Travels, S. 351 ff., 449 ff.

Wafferrande und der fessigen Masse der Halbinsel. Dieser niedere Strand um die Halbinsel ist jett im Norden und Westen ganz verschwunden, so daß der See die Felsmasse unterspült; nur im Süden ist ein Rest geblieben. Nach derselben Karte wird auch klar, warum sie von einer schon nördlich vom dschebel sudum beginnenden "Ebene" reden. Der Wasserpiegel des südlichen Seeteiles war damals mindestens um ein Drittel kleiner als der jetige.

Wenig zutreffende Vorstellungen über das jährliche Steigen und Fallen des Wafferspiegels im See waren verbreitet, bis Masterman im Herbst 1901 regelmäßige Meffungen bei ras el-foschola begann, welche bisher ergeben haben, daß keine größere jährliche Differenz des höchsten und des niedrigsten Wasserstandes vorkommt als 34 engl.  $30 \, \mathrm{m} = 96.36 \, \mathrm{cm}^{-1}$ Ein beständiges allgemeines Steigen des Sees ift dabei noch nicht beobachtet worden. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß die weit verbreitete Annahme." der See überflute in jeder Regenzeit die Salzsteppe (sebcha) an seinem Südende, irrtümlich ift. Rach Mastermans Beobachtungen hat der See seinen höchsten Wasserstand Ende April bis Anfang Mai. Ich bin 1904 am 6. April mit den damaligen Mitgliedern des Instituts und einer mir aufgedrungenen Eskorte von 25 rauarne über die seboha geritten und fand sie völlig masserfrei. wenngleich von mehreren Rinnfalen außer dem Salzbach sel el-heme durchzogen. Arby und Mangles passierten sie am 10. Mai 1818 ohne jede Schwierigkeit. Dagegen hatten Libben und Hoskins am 12. März 1902 große Mühe durchzukommen, nicht wegen der Sohe des Seefpiegels, sondern ohne Zweifel, weil das von der Araba herunterkommende Winterwasser sie überströmt und aufgeweicht hatte. Ein Bewohner des ror es-safi hat mir ausdrücklich versichert, daß der See nie über die sebcha steige, was natürlich auch für die Dase verhängnisvoll sein Da die sebcha notwendig durch das besonders von Süden kommende Schwemmwaffer stetigen Zuwachs an festen Stoffen erhalten muß, ist die Annahme berechtigt, daß sie ein aus dem alten Seeboden herausgewachsenes Alluvium darstellt. Auch das seit nahezu einem Rahrhundert nachweisbare Steigen des Wafferspiegels des Sees hat zu einer Überstutung der sehoha bisher nicht geführt. Db es einmal geschehen wird, hängt davon ab, wie weit ihr eigenes Anwachsen dem Steigen des Waffers überlegen ift.

<sup>1</sup> S. PEFQ 1901, S. 4 f.; 1902, S. 155 ff. und in allen folgenden Jahrgängen.

<sup>2</sup> S. 3. B. Guthe, Rurges Bibelmörterbuch, f. v. Salzmeer.

<sup>3</sup> S. Abbildung 2 auf Tafel 5.

Welch große Folgen ein verhältnismäßig geringes Steigen oder Fallen für den Südteil des Sees haben kann, erhellt daraus, daß nach den Peilungen von Lynch bei einem um 2 m tieferen Wafferstande das Südende des Sees um mindestens 3 Kilometer zurückweichen würde und bei einem Sinken des Waffers um weitere 4 m der ganze See südlich der Halbinsel dis auf einen kleinen Rest verschwände. Hätte der See vor 100 Jahren auch nur ½ m tiefer gestanden, so könnte bei Fortdauer gleicher Verhältnisse vor 2000 Jahren der Südteil des Sees noch gar nicht vorhanden gewesen sein

Für das zweifellose Steigen des Seespiegels wird jett in der Regel eine periodische Vermehrung der Niederschläge in Valästina geltend Die Beobachtungen der jährlichen Niederschlagsmenge, welche seit 1861 in Jerusalem angestellt wurden, zeigen in der Tat bis 1897 eine aufsteigende Kurve und von da ab in den letten 10 Jahren wieder ein Abnehmen. modurch es sich vielleicht erklärt, daß die Beobachtungen des Wafferspiegels seit 1902 kein Steigen desselben haben nachweisen Vielleicht hat wirklich das lette Jahrhundert durch vermehrte Niederschläge die Wassermasse des Sees gesteigert. Wir würden dann annehmen können, daß ebenfalls in älterer Zeit derartige, für die Ausdehnung des Sees bedeutsame Schwankungen in seinem Wasserstande Es muß aber auch an die Tatsache erinnert werden, daß ein abflufloser See bei sich gleichbleibenden Riederschlägen notwendig langsam steigen muß, weil die in ihn von Jahr zu Jahr hineingeschwemmten Sedimente seine größten Tiefen allmählich füllen und also seine Waffermengen in die Sohe treiben. Bei der ohnedies von Anfang an geringen Tiefe des Südbeckens des Toten Meeres und der Flachheit seiner Ufer werden die Folgen gerade dort am meisten in die Erscheinung treten, in zweiter Linie am flachen Nordufer bes Gees.

Für Veränderungen am Südbeden des Sees haben wir ein historisches Zeugnis in der von Silvia (um 383)<sup>2</sup> berichteten Aussage des Bischofs von Segor (Zoar), daß die Säule des Weibes Lots, welche 6 Milien von Segor gestanden habe, seit einigen Jahren vom Meere bedeckt werde. Für den Nordrand haben wir die auffallende Behauptung

<sup>1</sup> S. Glaisher, Meteorological Observations at Jerusalem, S. 24, Tabelle 4 (1861—1901), zu ergänzen durch die jährlichen Witteilungen von A. Dahi in PEFQ 1903—08. Auf die höchste Steigung zu 41 Zoll (1897) folgt ein konstantes Abnehmen dis zu 18 Zoll (1901), dann die Zahlen 25 (1902), 18 (1903), 34 (1904/5), 28 (1906), 27 (1907).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geger, Itinera Hierosolymitana, S. 54.

des Antoninus (c. 570),1 daß der Kidron in den Fordan da münde, wo er in das Salzmeer einfließt, was mit der Mosaiffarte von Madaba in auffallender Übereinftimmung steht, die gerade an dieser Stelle den Jordan noch einen Nebenfluß empfangen läßt, der das wādi ol-kelt nicht sein kann. Daß dies wirklich der Kidron sei, ift bei der Tiefe des Seebeckens in der Gegend seiner jetigen Mündung wenig mahrscheinlich, es wäre aber möglich, daß man das wädi debr für den Unterlauf des Kidron hielt. Sein jett in das Tote Meer mündendes Ende konnte in der Tat einmal den Jordan nahe seiner Mündnng erreicht haben. Unter diesen Umständen wird es erlaubt sein, die Aussage des alten Gloffators von 1. Mof. 14, 3, wonach die Tiefebene von Siddim sich an der Stelle des Toten Meeres befand, auf eine richtige Erinnerung zurückuführen, nämlich daran, daß wirklich einmal am Südende bes Toten Meeres das bebaubare und von Süßwasser bewässerte Land bedeutend größer war als jest. Von den durch Feuerregen zerstörten Städten hat man in alterer Zeit nie berichtet, daß fie ins Meer gefunken seien. Nach 1. Mos. 19, 25. 29; 5. Mos. 29, 22; Fes. 13, 19; Nerem. 49, 18; 50, 40; Am. 4, 11 wurden sie "umgekehrt". zur Zeit des Josephus glaubte man die Umrisse der verbrannten Städte Ihr Gebiet war versengt, d. h. verdorrt und unbebaubar, aber nicht versunken. Selbst die rauarne von el-mezra reden noch von einer ursprünglichen Zerftörung der gottlosen Stadt des frommen nebi lūt. Erst nachträglich habe sie Gott mit dem See überströmt, um das Verfehen zu verdeden, das ihm mit der Zerftörung der Stadt widerfahr en war, die er um lūt's willen hätte verschonen sollen.

Die zerstörten Städte müssen ohne Zweisel gedacht werden als ursprünglich ein fruchtbares Gebiet beherrschend. Dies kann nicht auf der Westseite des Toten Meeres gesucht werden, die niemals von Süßwasser in größerem Umfang bewässert sein konnte und gerade im Süden salzige Quellen und Bäche zeigt. Das Ostuser des Südbeckens ist dagegen von fünf perennierenden Süßwasserbächen durchströmt. Der nördlichste ist der nicht sehr starke sel essal am Südende der Halbinsel, dann solgen als wassereiche Bäche sel en-numera oder sel aräk, sel el-kerähi, sel el-fese und sel chnezīre, von denen die letzteren drei die sass unsammenhängenden Bewässerungssluren von es-sass, el-ses

<sup>1</sup> a. a. D., S. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antt. I 11, 4, vgl. Bell. Jud. IV 8, 4.

<sup>3</sup> Nördlich vom dschebel sudum munbet wadi el-mehauwat mit einem Salzbach, füblich 'en en-netile (Robinfons 'en el-beda), die ebenfalls einen falzigen Wasserlauf speist.

## Tafel 6.



2. Dschebel sudum von Often. Anfnahme von G. D. Sandel.

Aufnahme ber Ameritanifchen Rolonie, Berufalem.



4. Gebirge am Oftufer des Zoten Weeres füdlich vom mödschib, mit "Lots Webb" am rechten Ende des mittleren Sipfels. Aufnahme der Amerikanischen Kolonie, Zecusalem.



3. Mergelbildungen am Weftufer bes Soten Meeres. Mufinahme bon (8, D. Sandel.

und chnezire bilden. Wenn der See tiefer stand, war das durch alle diese Bache au bemäffernde Gebiet bedeutend größer als jest, es bildete einen breiten Streifen, der sich vom Rande der 'araba bis zum südlichen Ende der Halbinfel ausdehnte und zu dem man noch den pom sel elkerak und sel ed-dra' bewässerten for el-mezra' nördlich von der Halbinsel rechnen kann. Es war nur natürlich, wenn jedes Bachgebiet auch seine es beherrschende Ortschaft besak, und wir würden ohne weiteres erwarten, daß eine Reihe von etwa fünf Städten fich hier befand, von denen Zoar die südlichste gewesen wäre. Wir haben das lektere in Übereinstimmung mit den alten Nachrichten im rör el-fese und chnezire zu suchen. Dann blieben die vier Bewäfferungsflächen des ror es-saft, rör en-numēra, ror el-mesētbe (bei sēl 'esāl) und ror el-mezra', welche sich als Reste der Ländereien der vier zerstörten Städte Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim (5. Mos. 29, 22) denken lassen. aus Sodom nach dem "nahen" Zoar (1. Mof. 19, 20) flieht, muß Sodom als die nächstfüdliche Stadt gedacht werden, mas auf die Gegend des rör es-safi meist, wo nach der oben mitgeteilten Aussage des Bischofs von Segor jedenfalls schon im 4. Jahrhundert Sodom gesucht Dazu stimmt, daß die rauarne von es-säfi und el-mezra ben ihnen gegenüberliegenden Salz und Mergelberg dschebel sudum, oder schlechtweg sudum, nennen, nicht dschebel usdum,2 maß seit Robinson als geographische Bezeichnung rezipiert wurde und wohl auf der Aussprache der dschahalin-Beduinen beruht.

Es ist möglich, daß man wirklich einmal den tell-artigen, an den Rändern wunderlich durchfurchten Hügel von sudum mit seinen Jinnen und Schluchten<sup>3</sup> für das zerstörte Sodom gehalten hat. Zur Zeit Strados erzählte man in Palästina, daß Sodoms Umfassung, 60 Stadien messend, noch erhalten sei. Das paßt tresslich zu dem 30 Stadien langen Sodomsberge. Strado sindet die Erzählung der Eingeborenen durch den Charakter der Gegend von Masada am südlichen Westufer des Sees gerechtsertigt, in welcher auch zerstörte Siedelungen hier und da angetrossen würden. Was man dasür hielt, waren ohne Zweisel die dort am Strande weite Flächen einnehmenden Wergelbildungen, die seit de Saulcy<sup>5</sup> viele an verödete Städte erinnert haben.

<sup>&#</sup>x27; Abbildung 1 auf Tafel 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Munde der Araber wie uzdum klingend.

<sup>3</sup> Abbildung 2 auf Tafel 6.

<sup>4</sup> Strabo, Geogr. XVI 2, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyage I, S. 194.

<sup>6</sup> Abbildung 3 auf Tafel 6.

Eine spätere Zeit vermutete Sodom am Nordende bes Sees, mahrscheinlich bei den dort befindlichen Mergelerosionen, die auch an Burgen Aber vernünftigerweise sucht man die und Türme erinnern konnten. Stadt weder hier noch am Rufe des Salzberges im Seegrund, noch überhaupt auf dem dürren Weftufer, sondern nach Often zu, und zwar nicht tief unten, sondern, wie es für solche Städte am mahrscheinlichsten ift, mehr in der Sohe nach dem Gebirge zu in luftiger Lage, d. h. auf einem Striche, der noch jest Spuren alter Ortslagen aufweift. man sie ehedem als "umgekehrt" bezeichnet, wissen wir nicht. Nom "Umkehren" einer verödeten Stadt reden jest die Araber bei dem nabatäischen medain salih der arabischen Wüste, wahrscheinlich, weil ihnen das Stufenornament über den Grabfassaden wie eine zum Simmel gekehrte Treppe erscheint. Berftörte Städte pflegen wieder zu erftehen, wenn ihre Eriftenzbedingungen sich nicht veränderten. Aber grade dies wird hier geschehen sein, indem der See ihr Bewässerungsland erst verfalzte und dann verschlang. Auch ohne eine plökliche Zerstörung war ihr Untergang unausbleiblich, zu dem beigetragen haben fann, daß auch eine am Oftufer des Nordbeckens des Sees entlanglaufende Verkehrslinie verschwand.

Die Salzfäule des Weibes Lots segen ernsthafte Karten an das Nordende des sudum-Berges, weil Lynch im Jahre 1848 dort eine seitdem längst verschwundene fäulenartige Salznadel sah, die ihn an Lots Weib erinnerte, von der er eine seitdem oft wiederholte, etwas phantastische Abbildung mitteilt. de Saulcy hat aber schon 1851 bemerkt: ". Es ist ichade. daß der treffliche amerikanische Offizier den Salzberg nicht zwei verschiedene Male in der Regenzeit gesehen hat, er würde hundert Frauen Lots für eine gefunden haben." Bon zwei, jest auf der Bestseite des Sodomsberges sichtbaren Salznadeln habe ich in Baläftinajahrbuch III, Tafel 4 eine von mir veranlaßte Aufnahme mitgeteilt. entstehen und vergehen beständig an den verschiedensten Stellen des Berges, und es ist zwecklos, diese ephemeren Gebilde in eine Karte einzutragen, zumal auch die arabische Tradition von der bint schech lüt sich nicht an eine dieser Nadeln heftet. Selbst im ror es-safi mußte man davon nichts und verwies mich auf die Gegend des gör el-mezra, wo ein Felsblock dieses Weib mit ihrem Kinde darstelle, in Übereinstimmung mit der dort Mufil berichteten Sage von der Frau eines geizigen Mannes, die auf der zu ihrer Rettung gemeinten Flucht sich umsah und zum Felsen wurde.' Palmer hat einft diesen Felsen bei

<sup>1</sup> Voyage II, S. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Arabia Petraea I, S. 162 f.

tulel abu fulüs gegenüber 'en dschidi auf hoher Bergspize' aufgesucht und abgebildet. Seltsamerweise hat aber auch diese in Stein gebildete "Tochter Lots" doch noch das Geschick gehabt, zur Salzsäule zu werden; denn Vigourour hat in seinem Dictionnaire de la Bible, s. v. Lot, die Abbildung Palmers als "Colonne de Sel à Usdum" mitgeteilt. Die Hüter der Jordanbrücke bei Jericho erzählten mir von einer Säule der Frau Lots mit ihrem Kinde bei 'en dschidi. Das bedeutet vielsleicht eine Wanderung des Felsens am Oftuser.

Die Christen von el-kerak hatten nach alledem nicht ganz unrecht, wenn sie mir sagten, Sodom und Gomorra seien bei dem rör el-mezra' gewesen. Die verödeten Städte, deren Lebensader das Meer unterband, haben gewiß hier das Nordende ihres Gebietes gehabt. Der Ruinenhügel, von dem aus wir am Ansang über das Meer schauten, und der vor ihm liegende toll od-drä' kann zu ihnen gerechnet werden. So darf unsere Betrachtung hier zu Ende gehen. — Noch einmal erheben wir das Auge.

Der Morgen graut über der Landschaft. Das erste Frühlicht trifft die westliche Bergkette und läßt ihre fahlen weißen Gipfellinien wie Schnee über dunklen Hängen erscheinen. Die Schatten weichen aus der Tiefe, die tiefen Ginschnitte der fünf Talausgänge gegenüber zwischen dem alten Masada und Engedi werden deutlich. Mit bem Aufgang der Sonne fallen helle Lichter auf den Seespiegel. Über dem östlichen Gebirge und über Sebron lagern Wolken, aus denen ein mattes Morgenrot entflieht. Auf dem Vordergrund zeichnen die bizarren Silhouetten der Akazien sich scharf ab gegen den nackten, bellgelben Boden. Immer blendender weiß wird vor uns die vegetationslofe Salb-Greller Sonnenschein reißt bald jeden Schleier von der öden Landschaft mit ihren Steinen, ihrem Dorngestrüpp, ihrem harten, von ber Sonnenhike ausgeglühten Boden, über welchen durre Jerichorosen hinrollen. Es ift die unerbittliche Wirklichkeit der Wüste von Sodom. an dem Meere, welches über fruchtbare Ufer sein Salzwaffer gok.

<sup>2</sup> Der Schauplat ber vierzigjährigen Banderung, S. 371 ff.



<sup>1</sup> Abbildung 4 auf Tafel 6.

# Uon unsern Reisen.



### 1. Vom Mosesberge zum Mosesgrab.

(Am 8. u. 9. April 1906.)

Bon Oberlehrer Heinr. Wolfg. Trufen in Stendal. Hierzu Tafel 7.

nsere Reise nach dem Aaronsgrabe ging ihrem Ende zu. Noch zwei an Eindrücken und Erlebnissen besonders reiche Tage, dann konnten wir wieder einreiten in die Tore der heiligen Stadt. Schon heute sollte sie uns aus der Ferne grüßen, nicht weit von der Stelle, da Moses einst den ersten und letzten Blick getan in das Land seiner Hoffnung.

In der Racht mar es empfindlich talt gewesen. Wir maßen furz vor Sonnenaufgang c. 20 R. Dafür ging dann aber auch ein strahlend herrlicher Palmsonntagsmorgen auf, wie wir ihn uns schöner für den Ritt nicht hätten munichen können, und der wie von selbst, zumal nach den noch in frischem Gedächtnis stehenden Schnee- und Hageltagen von el-kerak, unsere Berzen mit Lob und Dank füllte. Palmsonntagsgedanken bewegten uns. Wie wird einem hier auch ohne Predigt und kirchliche Keier die biblische Geschichte lebendig! So gedachten wir, die wir ja auch hinaufritten nach Jerusalem, in stiller Erinnerung des Mannes, der an diesem Tage einst auf uns so wohlbekannten Wegen trok seiner verborgenen Majestät mit königlichen Ehren in die heilige Stadt eingezogen war. Gs war ein Ausdruck der allgemeinen Stimmung, wenn wir unfrem Berrn und Meifter zu Ehren in den blauenden Morgen hinein das alte schöne Adventslied sangen: "Wie soll ich dich empfangen?" ---

Wir konnten die Pferde munter ausgreifen lassen und auch einmal einen frischen Fröhlichen Galopp wagen. War doch die flache, weit ausgedehnte Sbene arch 'abdallah, ein Teil der großen moabitischen Hoch-

ebene, durch die unser Weg führte, wie so viele ähnliche Ebenen des Oftsordanlandes, wie geschaffen zum Reiten.

Nach 1½ ftündigem Ritt öffnete sich uns in überraschender Schönheit der erfte Blid auf den ror, die Jordanaue, und das gegenüberliegende Westiordanland. Um ihn umfassender genießen zu können, reiten wir eine kleine Anhöhe hinauf. Wir stehen zwar nicht auf bem Nebo der Tradition, aber auf einer ihn überragenden benachbarten Söhe, die uns den gleichen Blick gewährt, wie ihn einst der greise Seld und Prophet nach dem Schlußkapitel des Pentateuch gehabt hat. in der Tat: ein schönerer, umfassenderer Überblick läßt sich kaum gewinnen. Man übersieht mit einem Blick die durch die klare und dünne Luft des Drients in erstaunliche Nähe gerückten Bergketten des Westens von Hebron bis hinauf nach Galiläa. In das judäische Gebirge eingebettet erkennt man deutlich Betlehem und das weithin sichtbare Wahrzeichen Rerusalems, die spike Nadel des Russenturms auf dem Ölberg. uns in der Tiefe liegt das Nordende des Toten Meeres, an das sich der durch seine grüngefäumten Ufer kenntliche Jordanlauf anschliekt, in den hellblauen Spiegel des Sees noch weithin eine schmukig-braune Für den aufmerksamen Beobachter ift sogar der nach Furche ziehend. Nordwesten sich abspaltende Gebirgszug des Karmel zu erkennen. einige besonders Aussichtshungrige wollen im fernen Norden mit dem Glafe die schneebedecten Böhen des Bermon entdecken. unserem Standort senkt sich ein Bergrücken mit zwei hervortretenden Kuppen zum Jordan hinunter. Die uns näher liegende von ihnen ist der neba der Beduinen. Ihm westlich vorgelagert ist der ras es-sijara, der die Ruinen einer alten Moseskirche trägt, offenbar der Nebo der griechischen Tradition.

Nachdem wir lange diese einzigartige Aussicht genossen, bogen wir von der großen Straße, die von mādaba nach Ferusalem sührt, ab, um einen Abstecher nach den Mosesquellen, ajūn mūsa, zu machen, von wo das gleichnamige, nach Nordwest gerichtete Tal seinen Ansang nimmt. Nach einem Kitt von 20 Minuten sind wir an einem der lieblichsten Punkte unserer Reise, wie sie Palästina ähnlich nicht viele auszuweisen hat. Die wasserreiche Duelle stürzt in zierlichem Fall eine ca. 15 m hohe, senkrechte Felswand hinab. Bon unten gesehen wirkt das Ganze noch stimmungsvoller. Die Felswand ist malerisch vom Grün wilder Feigenbäume eingerahmt. In Manneshöhe vom Boden etwa ist sie zu einer tiesen Tropssteinhöhle mit mächtigen Stalaktiten aus-

<sup>1</sup> Abbildung 1 auf Tafel 7.

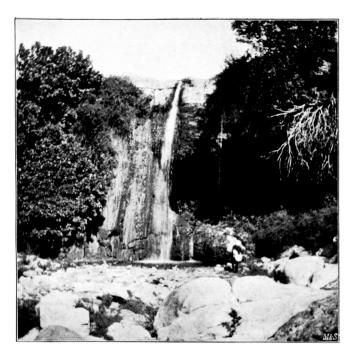

1. Wafferfall von 'ejun musa. Unfnahme von Ritter von Bepharowich.

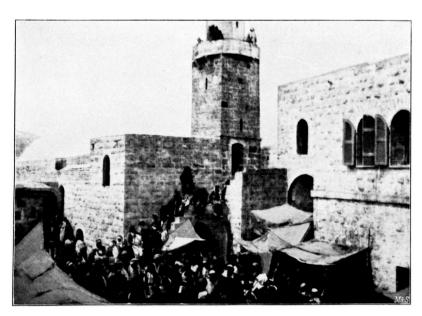

2. Sof des Grabheiligtums von en-nebi musa. nufnahme von E. Baumann.

gehöhlt, von deren Decke zierliche, von glitzernden Wassertropfen perlende Farrenfräuter, unserem Frauenhaar gleichend, herabhängen. Darüber fällt wie ein zarter Schleier in seinem Staubregen der Wassersall. Fast ein Landschaftsbild nach deutscher Art, das uns an manches romantische Plätzchen im Schwarzwald oder den bayerischen Alpen erinnerte. — Bakschen im Schwarzwald oder den bayerischen Alpen erinnerte. — Bakschen, der Scheich, ein hübscher, schlanker, brauner Kerl, behauptete, das Gebiet gehöre ihm, und wir hätten ihm eine Abgabe zu entrichten. Wären wir nicht in so stattlicher Zahl gewesen, wir wären vielleicht nicht so glatt fortgekommen. So blieb es bei einem mächtigen Zankund Geschrei, in das unsere arabischen Pserdejungen begeistert einstimmten. — Übrigens ersuhren wir von den Beduinen, daß sie in der Duelle noch heute die Stätte der Begebenheit von 2. Mos. 17 verehren.

Bei unserem weiteren Weg über das Gebiet des alten Beth Peor hatten wir, kurz vor dem Übergang über den Bach von hesdan, Gelegenheit, instruktive Beispiele uralter megalithischer Denkmäler zu sehen. Es sind dies kunstlos hergestellte oberirdische Grabkammern aus Natursteinen, wohl aus dem Ende der Steinzeit. Jedenfalls sind sie Tausende von Jahren alt. Gerade die Gegend um den Nebo ist daran besonders reich. Wir fanden auch einen ziemlich großen Steinkreis, der dadurch ausstell, daß sich in seiner Mitte ein mächtiger, ca. 1 m hoher Steinblock erhebt.

Wir reiten weiter über das Gebiet von Beth Beor hinab zur Jordanniederung, die in so greifbarer Nähe vor unseren Augen lieat. daß es kaum glaublich scheint, daß wir noch Stunden brauchen, bis wir unten sind. In der Nähe des Wasserlaufes des wädi hesban, hiermuschra akwo benannt, machten wir Mittagsraft. Während unser braver Chalil unter einem stachligen Sidrbaum, der wenigstens einigen Schatten zu geben versprach, unser "Tischlein beck bich" rüftete, erklommen wir selbst in wenigen Minuten den Gipfel einer kleinen Anhöhe, um dort befindliche Dolmengraber zu besichtigen und zu vermeffen. Es maren Steine von gewaltigen Dimensionen, die man hier vor Tausenden von Jahren zu Grabstätten zusammengetragen. Man müßte schon an ein Riesengeschlecht denken, das hier einst seine lette Ruhe gefunden, wenn nicht die Annahme von Familiengräbern wahrscheinlicher wäre. Die Längsseiten, aus nur 3 großen Steinen gebildet, maßen bei dem einen ca. 6, bei dem andern ca. 71/2 m. Gin einziger Stein hatte allein die stattliche Länge von fast 4 m bei einer Dicke bis zu 70 cm. Die Breite im

<sup>&#</sup>x27; So hat man schon in ber byzantinischen Zeit getan, wie aus der Ers gahlung der Pilgerin Sylvia zu sehen. D.

Lichten betrug 1,50—1,80. In der Tat: stimmungsvollere Grabstätten kann man sich kaum denken, auf ragender Bergeshöhe mit dem herrlichen Kundblick in die weite Ferne, zu Füßen die grünen Matten der Steppen Moabs, die zum Jordan abfallen, in der Tiese der silberglänzende Spiegel des toten Meeres, auf dem die Sonne ruht wie auf slüssigem Silber, gegenüber in bläulichem Dunst die Berge Judas. Es ist ein schöner Gedanke, hier gegenüber Beth Peor das unbekannte Grab eines Moses zu suchen! Doch hatten, wie wir ausdrücklich sessetten, die Beduinen dort gar kein Bewußtsein von der ursprünglichen Bedeutung dieser seltsamen Ruinen. Es waren ihnen Steintrümmer, wie so viele andere auch.

Und nun geht es in der Jordanebene hin. Anfänglich erfreute das frische Gün von bewässerten Feldern unser Herz. Je weiter wir aber kommen, je mehr hören die grünen Auen mit ihren bunten Blumen auf, und wir sinden nur noch eine eigenartige Baum- und Strauchlandschaft. Das Jordantal hat, dank seinem Klima, ja schon subtropische Flora. Die dornigen Gesträuche, die bisweilen dis zu Baumeshöhe heranwachsen, überwiegen. Ihre harte Konstitution allein hält den sengenden Strahlen der Sonne im Sommer stand. Aber was war unter diesen seltenen und eigenartigen Bäumen sür eine bunte, mannigsaltige Bogelwelt! Das zwitscherte, sang und jubilierte an dem herrlichen Tage durcheinander, daß es eine Lust war. Ich habe mich selten an Bogelgelang in der freien Natur so erfreut.

Se näher wir dem Jordan kamen, je mehr ließ auch der eigentliche Baummuchs nach. Die Ebene war schließlich nur noch eine mit einzelnstehenden Stauden bewachsene Mergelsteppe. Aber auch sie war nicht ohne ihren Mit dem sich neigenden Tag wurde die Beleuchtung eine ungewöhnlich schöne, klare und intensive. Die Struftur der Berge, die im blendenden Morgen- und Mittagslicht verschwimmt, tritt nun immer beutlicher hervor, so daß man jede Schlucht zu erkennen glaubt. Das Braun und Violett der Westhöhen hebt sich haarscharf von dem leichten Gelb des abendlichen Horizontes ab. Bei der ungewöhnlichen Dunftfreiheit der Luft ließ sich sogar der nebi harun im fernen Guden scharfumrissen wahrnehmen. Un den Berghängen aufsteigender Rauch von Beduinenlagern wirkt wie eine lebendige Staffage zu diesem grandiosen Landschaftsbilde. Zum Schluß noch ein leichter Abstieg über dünenhafte Mergelhügel, und vor uns liegt in dichtes Grün gebettet ein schmales, filbernes Band: der Jordan. Ich war zuerst überrascht, ihn so klein zu finden. Es ist das aber ein trügerischer Eindruck, da die mit einem oft fast undurchdringlichen Dickicht bewachsenen Ufer die Übersicht erschweren. Dazu kommt der phantastisch gewundene Lauf dieses seltsamen Flusses, der eine Länge von mehr als 300 km über eine Luftsinienentsernung von nur ca. 100 km hat. Das heutige Flusbett ist immer noch durchschnittlich 30 m breit. Tamaristen und Euphratpappeln, dieselben, die Ps. 137,2 an den Wassern von Babel erwähnt werden, säumen die User und lassen nur an wenigen Stellen einen Zugang offen. —

Wir waren erstaunt, als wir noch diesseits des Flusses unsere weißen Zelte durch das Grün schimmern sahen, war dem Trok doch die Weisung gegeben, noch heute den Fordan zu überschreiten und also am jenseitigen Ufer das Lager aufzuschlagen. Bald fand sich aber die Er-Der Fordan mar, wie meist nach anhaltendem Regen, weit über seine Ufer getreten, und die hier befindliche Brücke mar daher völlig unzugänglich, das Ufer weithin in einen greulichen Morast verwandelt. Bedenkliche Aussichten für morgen! Wir hofften aber, daß sich das Waffer, das schon einige Tage stand, bis dabin verlaufen mürde. schien auch aus dem langbegehrten Jordanbade nichts werden zu sollen. In der Nähe der Brücke wäre es jedenfalls unmöglich gewesen, durch den schmukigen Sumpf zu kommen. Da ich aber nicht gern darauf verzichten wollte, suchte ich mit einem Kollegen eine andere Stelle, wo die Bäume einen wenn auch kleinen und beschwerlichen Zugang ließen. Wir merkten bald, wie reißend der durch das Hochwasser angeschwollene Strom war. Es wäre ganz aussichtslos gewesen, frei hinauszuschwimmen. Man konnte sich nur an den Aften der im Baffer stehenden Bäume halten und vorsichtig weitergreifen. Gin Fehlgriff, und man wäre rettungslos fortgeriffen worden. Das Wasser selbst hatte eine braune, trübe Farbe und war recht frisch. So schöpfte ich mir denn nicht ohne Gefahr meine Flasche Jordanwasser, die ich in die Beimat mitnehmen wollte. Aber schön und eigenartig mar die ganze Szene, vielleicht gerade beshalb, weil eine gewisse Gefahr damit verbunden war. Es war mitlerweile dunkel geworden, und schon stand das leuchtende Gestirn der Nacht im Vollmondsglanz zu unsern Häupten und warf geheimnisvolle Lichter durch das Gezweig der Uferbäume, die sich im brausenden Wasser fpiegelten. Die weite Uferlandschaft mit ihren weißen Mergelbergen, getaucht in das intensive Licht des Mondes, von dessen Leuchtfraft wir uns daheim gar keine Vorstellung machen können! Gine solche füdliche Nacht in der Steppe gehört wirklich zu den schönsten und seltensten Reiseeindrücken.

Zu all diesem Reiz, den Landschaft und Natur uns boten, gesellte sich aber noch ein anderer, nicht minder eigenartiger. Dicht neben unserm Lager hatten sich mehrere Beduinenclans niedergelassen, die, auch wie

wir zum Grabe Moses pilgernd, durch die Hochflut des Jordans hier schon mehrere Tage festgehalten waren. Auerst war uns diese unmittelbare Nachbarschaft etwas bedenklich, aber wir hatten hernach keinerlei unangenehme Erfahrungen zu machen. Lautes Singen und Trillern, das überall da erschallt, wo Araber fröhlich beieinander sind, war uns Reichen ihrer Festfreude. Willig folgten wir schließlich unsern Mutaris, Welch malerisches Bild! um uns ihre Vantasia mit anzusehen. einzelne Lagerfeuer hockten kleine Gruppen, meist Frauen mit ihren Kindern, die einen schon im Schlaf, die andern nähend, plaudernd ober Aber das Hauptinteresse aller schien sich auf einen Punkt zu konzentrieren, wo von einer Gruppe, die von einer großen Zuschauerschar umgeben war, ein merkwürdiger Tanz getanzt wurde. Auch wir drängten Bereitwillig machte man uns Plat, so daß wir alles über-Ein ganz eigentümliches Schauspiel entwickelte sich vor seben konnten. unseren Augen. Eine Reihe von vielleicht 20 Männern ftand im Halbfreis, vor ihnen ein Weib mit blinkendem Schwert in der hocherhobenen Sie begann auf engstem Raum einen wilden Tang und wirbelte dabei das Schwert mit einer solchen Behemenz dicht vor den Gesichtern der Männer durch die Luft, daß es bisweilen unheimlich aus-Es war trot allem ein schöner Anblick, die schlangenartigen, aber ftets graziös wirkenden Bewegungen der schlanken Gestalt mitanzuschauen, die durch das Spiel des ernsten lang wallenden Gewandes wirkungsvoll unterftüht murben. Gine Loë Fuller hatte an Geschicklichkeit und Grazie kaum besseres leisten können. Damit auch der unfreiwillige Humor bei der Sache nicht fehle, so hatte die hohe Obrigkeit, in Gestalt unseres berittenen Gendarmen, der uns von Bebron aus zum Schutze für die ganze Reise mitgegeben war, ihr Schwert freiwillig oder unfreiwillig zu der Zeremonie leihen müffen. Jedenfalls machte unfer biederer Gendarm gute Miene zum bofen Spiel und schaute, die leere Scheide an seiner Linken, begeiftert dem Schauspiel zu. Die Männer begleiteten den Tanz der Frau durch einen eigentümlichen rhythmischen Reigen, indem sie, den Leib hin und her wiegend, von einem Bein auf das andere traten, eine kurze eintönige Tonfolge sangen, bisweilen eigentümliche heisere Schreie ausstießen und dabei nach dem Takte in die Sände klatschten. Feuer und Leidenschaft leuchtete allen aus den Augen. — Über die Bedeutung dieses Tanzes, den man in verschiedenen Bariationen bei den Beduinen und auch andern Arabern immer wieder finden kann, bin ich mir nicht völlig klar geworden. Sollte nicht auch

<sup>1</sup> S. über diesen Tang Dalman, Palästinischer Diman, G. 295 f.

hier, wie bei allem Tanz, wie ich annehmen möchte, ein sexuelles Motiv zu Grunde liegen? Das Begehren der Männer nach dem Weibe und die Selbstwerteidigung des Weibes den Männern gegenüber! — Später als sonst suchten wir in dieser herrlichen, milden Nacht unsere Zelte auf, und noch lange tönten die wilden Laute aus dem Beduinenlager in unseren Schlaf. —

Unsere Hoffnung wurde nicht getäuscht. Als wir am nächsten Morgen erwachten, wurde uns gemeldet, daß das Wasser sich in der Tat verlaufen habe und daher unserm Aufbruch nichts im Wege stehe. So safen wir benn nach unserm letten gemeinsamen Frühftud im Belt um 1/27 Uhr wieder im Sattel. Das letzte Stück vor der Fordanbrücke mutete an wie ein schöner Park. Breite, glatte Wege führten durch malerisch gruppierte Bosquetts von Tamarisken, Bappeln, Ricinus. Weiden und Schilfrohr. Der Zugang zu der eigenartigen, zum Teil aus rohen Holzästen zusammengefügten Brücke<sup>1</sup> war noch immer durch einen greulichen Moraft, in welchem die Tiere oft bis zu den Knien einsanken, erschwert. Bier vor der Brücke bot sich unsern Augen ein neues, höchst reizvolles Schauspiel. Durch die mehrtägige Uberschwemmung, die die Brücke unerreichbar machte, hatte sich der Verkehr auf beiden Run wollte nach dem Sinken des Waffers Seiten mächtig angestaut. womöglich alles zugleich hinüber. So entwickelte sich denn auf dem fumpfigen Boden, auf dem noch große Wafferlachen standen, ein unbeschreibliches tohu wabohu von Menschen und Tieren. Gin echt orientalisches Bild in dem ganzen Reichtum der Farben und der Fülle bunten Lebens! Ohne großes Geschrei geht es bei den Arabern, zumal bei solcher Gelegenheit, nie ab. Ganze Berden von Geln, wie ich sie in folder Anzahl noch niemals beifammen gefehen, werden herüber- und hinübergetrieben. Wie die verschiedenen Besitzer ihre Tiere auseinander-Dazwischen Beduinen hoch zu Roß in tennen, bleibt mir rätselhaft. ihrer malerischen Tracht, auf dem Rücken die lange Flinte. ruppige, aber unglaublich leiftungsfähige Maultiere mit ihren schweren Auch gravitätisch einherschreitende Kamele fehlen nicht und Lasten. scheinen in all diesem Trubel allein die Ruhe zu behalten. Da versinkt ein schwer beladenes Eselchen bis an den Leib im Moraft. Der perzweifelte Treiber muß schließlich die Sattelgurte aufschneiden und abladen, um es dann mit viel Mühe und viel Geschrei an den Ohren wieder herauszuziehen. Natürlich sehen beide ganz und gar nicht salonfähig Da hat eine schwarze Mutter mit hochaufgeschürztem Rock, die

<sup>1</sup> Daß die Brücke auf den Karten irrig angesetzt ist, f. Palästinajahrs buch III, S. 18.

Schuhe in der Hand, ernste Mühe, zwei reizende wollköpfige Babys, die in leuchtend rote und gelbe Fähnchen gehüllt sind, ohne Gesahr durch die Menge und den Sumpf zu bringen. Schade, daß man diese tragikomischen Genrebilder nicht alle festhalten kann. So dringen wir nur langsam vor. Endlich sind wir alle glücklich drüben, allerdings nach hinterlegung des hohen Brückenzolles von 3 Piaster (über 50 Pfennig) pro Mann und Pferd.

Und nun geht es auf dem nächsten Wege nach Jericho. Die Straße dahin ist sehr belebt. Größere und kleinere Karawanen begegnen uns, auch als erstes Zeichen der Kultur nach drei Wochen wieder Wagen mit amerikanischen Touristen. Natürlich sehlen auch die unvermeidlichen russischen Vilger nicht.

Für die Rückfehr nach Jerusalem standen uns von Jericho aus Entweder der Weg an der romantischen zwei Möglichkeiten offen. Gebirgsichlucht bes wadi el-kelt hin oder der nach Guden ausbiegende, etwas weitere Weg über en-nebi musa. Da wir das Glüd hatten, gerade in den Tagen des nobi musa Festes hier porüberzukommen, ließen wir uns die Gelegenheit, eines der größten moslemischen Boltsfeste Lalästinas mitzuerleben, nicht entgehen. En-nebi musa ift ein großer, im 13. Jahrhundert zuerst erwähnter moslemischer Wallfahrtsort,1 der nach moslemischer Tradition das Grab des Moses umschließen soll, obwohl kein Ameifel ift, daß Moses jenseits des Jordans im Moabiterlande starb und an unbekanntem Orte begraben wurde (5. M. 34, 6). Wahrscheinlich war hier früher einmal ein christliches Kloster. islamischen Anvasion märe dann der Klosterheilige durch Moses ersett worden. Alljährlich in der zweiten Woche vor dem Oftern der Griechen ift dieser Ort das Ziel eines von Jerusalem ausgehenden großen Vilgerzuges. - Die Regierung baut eben jest in ihrer bekannten Förderung aller religiösen, panislamitischen Interessen eine neue gute Chaussee, welche von der bisherigen Straße nach Jericho jenseits des chan hatrur nach en-nebi musa füdlich abbiegt und von dort aus Jericho zulenkt. Auf dieser Chaussee ziehen wir durch den ror nach Süden. Sie ist von troftloser Monotonie und völliger Schattenlosigkeit, die in dem glühenden Sonnenbrand doppelt fühlbar wird. Es wird erst etwas reizvoller, als wir die eigentliche Ebene hinter uns haben und ins Gebirge eintreten. Interessante Wegebaufzenen, wobei besonders viel Frauen beschäftigt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sultan Beibars baute die Ruppel über das damals offenbar seit langem verehrte Grab im Jahre 1269. Die Araber erzählen jest, Moses sei ursprüngslich mit Aaron bei Petra begraben gewesen, aber dann nach Palästina versest worden. D.

find, feffeln unfern Blick. Welch mühselige Arbeit, wie hier nur mit primitiven Wertzeugen dem Felsen die Straße abgewonnen wird! Nach etwa einstündigem Ritt biegen wir links ab. um auf Saumpfaden über welliges Hügelland hin nach nebi musa zu kommen. Bald künden Steinhäufchen zu beiden Seiten des Weges das Seiligtum Fromme Moslems pflegen nämlich da, wo fie aus der Ferne ein solches Beiligtum sehen können, ein Steinhäufchen zu errichten, zum Reugnis. daß sie an dieser Stätte die erste Sure des Korans rezitiert haben. So tauchen bald zwischen kahlen Sügeln die weißen Kuppen von nebi musa auf. Und da unten in der Ebene, die den heiligen Gebäudetomplex umgibt, ist alles schwarz von Menschen. Erst beim näheren Herankommen werden die einzelnen Gruppen und Bilder erkennbar. Und nun entrollt sich vor unsern Augen ein Schauspiel, so bunt, so reizvoll. so mannigfaltig, so recht orientalisch, daß es von den meisten von uns mit Recht als ein Söhepunkt unserer Reise empfunden murde. Ich habe über zwei Jahre in Konstantinopel gelebt und hatte reiche Gelegenheit, türkische Volksfeste, besonders im Ramadanmonat.1 zu studieren. das hier Geschaute stellte an Schtheit des orientalischen Charafters und an lebendiger Bewegung alles Gesehene in den Schatten. Man glaubte sich in ein mittelalterliches Kriegslager versett. Underseits war es wie eine große lehrreiche Allustration zu den biblischen Schilderungen jüdischer Tausende von Menschen füllten den weiten Blan. Fefte. Albhängen der Sügel maren zahlreiche Zelte aufgestellt, in denen ein Teil des Volkes mährend dieser Tage schlief und lebte. Undere Bevorzugtere waren in dem ausgedehnten Hofbau des Heiligtums untergebracht. Neben den Relten waren die Tiere angepflockt, Kamele, Pferde, Maultiere, Esel — in reicher Zahl. Rings herum auf dem grünen Rasen malerische Gruppen, plaudernd, ruhend, rauchend, schmausend. Gelbst auf den Dächern und Kuppeln des ausgedehnten Gebäudes lagen fie zu Sunderten und hatten es sich so bequem wie möglich gemacht. Hier und da waren seidene Fahnen und andere merkwürdige Abzeichen, bestickt mit bunten Koransprüchen in den phantaftischen arabischen Schriftzeichen, zusammen-Und nun das Ganze in stets wechselnder Bewegung! neue Bilgerzüge kommen von den verschiedenen Zugangsstraßen her. Wir stoßen gerade auf einen Beduinenstamm aus der Gegend von Bethlehem. In geordnetem Zuge, vielleicht im ganzen an 200 Menschen, tommen fie angezogen, die Männer voran, hinten die Beiber mit den Rindern. Drei Vorreiter fturmen vor ihnen her und zeigen ihre verbluffende Reit-

<sup>1</sup> Agl. des Verfassers Auffatz "Türkisches Ramasanleben" in Belhagen und Klasings Monatsheften, April 1906.

funft. Gin herrlicher Unblick! Die schlanken braunen Geftalten in ihrer malerischen Tracht, auf dem Kopfe das weit im Winde wehende Tuch, in der Linken eine lange Pistole, aus der fie blinde Schüffe feuern, in der hoch erhobenen Rechten ein bligendes Schwert, dessen blanker Stahl in der Sonne funkelt, anscheinend das edle arabische Roß nur mit Schenkel-Mann und Pferd wie zusammengewachsen! druck leitend! Welche Aufmerksamkeit sie in sausender Karriere um den Zug herum. muß in dem Menschengedränge rings herum dazu gehören, um das Pferd im richtigen Moment vor Hinderniffen zu parieren! Die ersten Reihen des Zuges wurden von Tänzern eingenommen, die einen ähnlichen Tanz, wie den gestern vor der Jordanbrude gesehenen und oben beschriebenen, aufführten, nur mit dem Unterschied, daß hier die Stelle des Weibes von einem riesenhaften Schwarzen eingenommen wurde, der einen besonders fanatischen Gindruck machte, und daß sich das Ganze in Ich wurde lebhaft an die Broduktionen der langsamem Marsch vollzog. heulenden Derwische erinnert, wie ich sie in Skutari zu beobachten Gelegenheit gehabt. Auch hier mar ja der Hintergrund des Ganzen ein Den Leuten lief infolge der anstrengenden gymnastischen Ubung, die fie ju machen hatten, der Schweiß in Strömen von den Gesichtern. Die Glut der Mittagssonne - wir waren furz nach 11 Uhr auf dem Festplatze eingetroffen — tat ein übriges. Beiser und röchelnd tam schlieflich ber in aller Eintönigkeit wilde Gesang von den Lippen. Später kamen noch ähnliche Züge ber Dörfler von der diwan und Rur fehlten hier die Reiter der Beduinen. 'anāta

Ein mächtiger Hunger und Durft machte sich bei uns allmählich immer bringender fühlbar. Und so traten wir denn in eins der vor dem Seiligtum errichteten provisorischen Zelte ein, wo ein Kaffeewirt Kaffee. Tee und Limonade verabreichte, um hier uns wie immer das von unserem treuen Chalil mitgenommene Frühftück servieren zu laffen. Bon hier aus hatten wir die beste Gelegenheit, das bunte, zwanglose Bolkstreiben zu beobachten. Welche Fülle von verschiedenen Trachten! Hat doch fast jedes Dorf im heiligen Lande wieder seine Besonderheit. Wie viel gesunder Farbenfinn! Welch reizvolle Kontraste! das wirkt in der sonnenüberglühten Landschaft auf dem Grün der Matten, dem Braun der Sandpläte und dem Weiß der Ralksteinhalden! Wie arm kommen wir kalte Nordländer uns da vor mit unseren eintönigen Modegewändern! Männer, Frauen und Kinder, alle im festlichen Schmuck! Leuchtendes Rot, saftiges Grün, goldiges Gelb. blendendes Weiß wetteifern miteinander. Aber auch die dunklen Farben fehlen nicht, um dem Ganzen den rechten Sintergrund zu geben. — Da fommen Beduinen, in schneeweißes Linnen gehüllt, das sich wirkungsvoll von der braunen Saut und dem pechschwarzen Saar abhebt. ärmliche Fellachen, die nur ein gegürtetes Semde anhaben, darüber den gestreiften Mantel, die vielseitig verwendete 'abaje, an den Rüken primitive Schuhe. Daneben ehrwürdige Patriarchengestalten mit wallendem Bart, auf dem Haupt einen grünen oder weißen Turban, in lange taftanartige Gemänder gekleidet. Bei den Männern überwiegt als Kopfbedeckung das wallende Tuch, auf dem Haupte durch eine dicke, mehrfach gewundene, aus Wolle oder Kamelshaar gefertigte Schnur festgehalten. Man fann es in allen Farben sehen vom leuchtenden Beig bis zum Aber auch Städter aus Jerusalem fehlen nicht, nur dunklen Schwarz. noch am roten Reg oder Tarbusch als Drientalen kenntlich, die sich sonst leider der heimischen Sitte entwöhnt haben, und nun - manchmal recht tomisch wirkend — womöglich mit Lackstiefeln, hohen Kragen und bunten Kravatten herumparadieren. — Und nun erst die Frauen! Wie kommen die oft herrlich gewachsenen, durch keine europäischen Modetorheiten in der Entwicklung gehemmten Gestalten zur Geltung in den langwallenden, bunten Gewändern! Freunde der modernen Reformbewegung für Frauen fleidung hätten hier Mufter sammeln können. Die Dörflerinnen aus ber Umgebung von Jerusalem haben oft wundervolle, manchmal fast vollständig seidengestickte ober wenigstens mit reich gestickten Besätzen geschmudte Gemander aus weißem, blauem, aber auch rotem Stoff. Die Bethlehemitinnen mit ihrem eigenartig arischen Gesichtstypus fallen durch besonders reich und geschmackvoll gestickte Bruststücke auf und die merkwürdige, an einen mittelalterlichen Typ erinnernde hohe Kopfbedeckung mit wallendem weißen Rückenschleier. Alle haben fie als Halsschmuck eine dicke filberne Kette, die gewöhnlich einen blanken Maria-Therefien-Taler trägt. Der gewöhnliche, sehr kleidsame Kopfschmud der Dörflerinnen ist eine Art Diadem, das aus lauter aufrechtstehenden, aneinandergereihten Silbernfüngen besteht. Etwas ernft und dufter ift die Tracht der Beduinen-Sie besteht aus einem faltenreichen, dunkelblauen, oft fast weiber. schwarzen Kleide, das mit Indigo gefärbt wird. Auf dem Kopf tragen sie eine gleichfarbige Stirnbinde, die in langem, schleierartigem Tuch nach hinten ausläuft. Alle diese Frauen gehen ohne Scheu unverschleiert. Im Gegensat zu ihnen fallen die unschön vermummten moslemischen Städterinnen unangenehm auf, bie in ihrer sackartigen Gewandung, die fast immer aus farbigen Seidenstoffen besteht, ein buntes, sichtiges Tuch vor dem Gesicht, wie wandelnde Mumien einherschreiten.

Nachdem wir uns neu gestärkt hatten, drangen wir auch in den großen Hof des Heiligtums, wo das bunte Volks- und Jahrmarktstreiben

seinen Höhepunkt erreichte und sich am meisten konzentrierte.1 glaubte sich in die Gaffen eines Bafars verfett. In der Mitte des geräumigen Hofes steht eine kleine Moschee mit Minaret, die das angebliche Grabheiligtum enthalten soll, in das einzudringen wir natürlich keinen Rings herum Gebäude, zur Aufnahme von Vilgern Versuch machten. oder wirtschaftlichen Zwecken dienend, große Volksküchen — jeder Vilger erhält auf Bunsch aus frommen Stiftungen freie Beköftigung — Basch-Un den Hofmanden find überall Buden und Belte aufgeschlagen, wo hauptfächlich Lebensmittel und die von allen Orientalen so fehr geliebten Sukigfeiten perkauft werden. Dazwischen drängt sich Auch fliegende Verkäufer eilen durch die das Volk Kopf an Kopf. Menge und präsentieren mit lauter Stimme ihre Herrlichkeiten. noch ein Vertäufer von Zuckerftangen in Erinnerung, der uns luftig fein Zeug anbot: "Süßes, Süßes von nebi musa! Dein Großvater hat so etwas nicht gegeffen!" - Auf einem etwas freieren Blate hatten junge In ihrer Mitte blies einer auf der Burichen einen Kreis gebildet. Sirtenflöte aus Rohr eine der eigenartigen arabischen Weisen. Die andern tanzten, wie große Kinder, händeklatschend um ihn herum. Die Galerien und Treppen waren dicht mit schauenden Frauen und Kindern Wie im Kaleidostop wechselten die farbenprächtigen Bilder. Das Ganze war ein Ausdruck harmlosester und wenig anspruchsvoller Wie weit religiöse Motive beim einzelnen bewußt durch-Festfreude. klangen, entzieht sich natürlich der Beurteilung, zumal wir etwaigen Andachtsübungen in der Moschee nicht beiwohnten. Ausbrüche der Robeit, wie sie auf unsern Volksfesten unausbleiblich sind, findet man im moslemischen Drient bei ähnlichen Gelegenheiten nicht. gewiß die segensreiche Folge davon, daß dort das Volk ohne Alkohol und ohne Dirnen fröhlich sein kann. Religiöser Kanatismus, von dem übrigens mehr als nötig die Rede ist, kann wohl mitunter durchbrechen, wir hatten davon nichts zu erfahren und waren doch neben Taufenden von Moslems die tatsächlich einzigen europäischen Christen, die einzigen Die Guropäer sehen sich sonst mohl mit europäischer Kopfbedeckung. den Aus- und Ginzug der Festkarawane vor den Toren Jerusalems mit an, magen aber selten, die Feststätte selbst zu besuchen. Bekannte in Rerusalem maren hernach über unsern Mut bag vermundert.

Von 11 bis 1/22 Uhr waren wir auf dem Festplatz gewesen. Dann mußten wir an den Rückweg denken, wenn wir noch bei Tage Ferusalem erreichen wollten. Von der ersten Wegebiegung wersen wir noch einen letzten Blick auf das kuppelgekrönte Heiligkum von nobi müsa mit den

<sup>&#</sup>x27; Abbildung 2 auf Tafel 7.

vielen Relten rings herum und den schwarzen Menschenmassen. entschwindet es unseren Augen. Aber unzählige kleine Pilgerkarawanen treffen wir noch unterwegs. Reine der Straken, die wir gezogen, mar je so belebt. So ähnlich werden einst die Juden hinaufgezogen sein zu ben großen Festen nach Jerusalem. Wie leicht konnte bei solchem Trubel, wie in der Geschichte des zwölfjährigen Jesus, ein Rind seinen Eltern abhanden kommen! Da kommt eine junge Mutter auf dem Esel, den Säugling an der Bruft. Daneben schreitet, fürsorglich für das Wohl der Seinen bedacht, der Mann. Das Ganze wie ein Bild zur Flucht-Da naht ein Maultier mit einer sonderbaren Last. beiden Seiten des Sattels hängen in der Mitte verbundene Geftelle. Es fieht fast aus wie zwei umgekehrte Tische, die mit den Beinen in die Luft ragen. Darin siken, das Gewicht genau auf beide Seiten verteilt, tief verschleierte türkische Frauen mit ihren Kindern. So kann mit Leichtigkeit eine ganze Familie transportiert werden. Darüber als Sonnenschutz ein Baldachin von Segeltuch. Da springen leichtfüßige Burschen über die steilen, steinigen Abhänge hinab, luftig ihr Lied trällernd. Und so gab es noch viele reizvolle Genrebilder. Wir konnten uns nicht enthalten, als folche, die hinaufzogen in die Bobe zur heiligen Stadt, denen, die zum Mosesgrabe hinunterzogen, auch unfer Lied entgegenzusingen: "Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir!" und das andere Pilgerlied: "Laßt mich gehn, laßt mich gehn, daß ich Jesum möge sehn!" -





# Durch das Oftiordanland.

Bon Brofeffor Dr. Sugo Gresmann in Berlin.

# A. Am Jug bes Sermon.

s war zu bāniās am 12. April 1907. Wir ruhten an einem Felsabhang. Wunderbar gefärbte, sammetschwarze Aronsstäbe blühten um uns herum. Zu unseren Füßen lag die Stadt im grünen Kranze. Der Horizont war von kahlen, bläulich schimmernden Bergen begrenzt. Über uns wölbte sich der ewig-heitere Himmel Palästinas, und die Sonne brannte auf uns hernieder. Die Sonne! Ein Nordländer weiß gar nicht, was Sonne ist. Wenn ich an die Sonne des Orients zurückdenke, dann überkommt mich ein heißes Gefühl der Sehnsucht. Die blaue, tiesblaue Glut des Himmels und die helle, blendend helle Pracht des Erdbodens sind allein schon von unsagbarer Schönheit.

Wo der Jordan aus dem Kalkstein des Schloßberges hervorquillt, nicht schmal und dürftig wie ein armseliges Bächlein, sondern breit und voll wie ein richtiger Fluß, wo das krystalkslare Wasser, in dem sich Pappeln und Ahorn spiegeln, in mächtigen Adern entspringt und lustig wie ein munterer Bursche über das Kieselgeröll hinabhüpft, um sich alsbald in dichtem Gebüsch zu verstecken, da besindet sich in unmittelbarer Nähe eine Höhle, in der nichts als ein schmuziger Tümpel zu sehen ist. Aber geheimnisvolle Schauer umweben uns an dieser Stätte, wo man den verdorgenen Ursprung des Wassers suchte. Hier verehrten die Kanaaniter den Ba'al, die Israeliten den Jahve, die Helnisten den Pan, die Araber den Allah. Der Name der Duellgottheit änderte sich mit den Zeiten und Völkern, aber die Gottheit selbst blieb, weil sie fort und fort Fruchtbarkeit und Gedeihen sür Bäume, Tiere und Menschen brachte. Die Spuren des kanaanitisch

israelitischen Seiligtums sind verschwunden. Doch legen vier kleine muschelsörmige Nischen über der halbzerstörten Grotte und eine Inschrift "Priester des Pan" noch beredtes Zeugnis von der hellenistischen Bedeutung des Ortes ab: In diesen Nischen waren zur römischen Zeit Bilder des Pan und der Echo aufgestellt. Sie gehörten zum Tempel des Pan, nach dem die Stadt ihren damaligen Namen Päneäs führte und heute noch däniäs heißt. Zest ist Allah Alleinherrscher, und ihm zu Ehren thront über der Höhle, auf einem Abhang des Berges, das schneeweiße Weli des scheich chadr, des moslimischen Kitters Georg.

Wir gingen an den Trümmern der Stadtburg vorüber, deren mittelalterlich-arabische Ecktürme zum Teil noch erhalten sind, vielleicht an derselben Stelle, wo einst eine hellenistische Festung gestanden hat. Denn wir erinnerten uns, daß zur Zeit Christi der Tetrarch Philippus, der Sohn des großen Herodes, hier residiert, das Dorf zu einer blühenden Stadt gemacht und ihr zu Ehren des Augustus den Namen Säsarea verliehen habe, den man meist zum Unterschiede von den vielen gleichlautenden Ortschaften erweiterte entweder zu Säsarea Philippi, wie es uns aus den Evangelien geläusig ist, oder zu Säsarea Pāneās. Eine arabische Inschrift, die wir auf einem Stein am Wege sanden, ließen wir unkopiert und bereuten es erst, als es zu spät war, in beirut.

Bāniās, das lieblichste Landschaftsbild Palästinas, wenn auch nicht das schönste — so lebt es in unserer Erinnerung weiter. Und warum so lieblich? Weil es hier Wasser und Bäume die Hülle und Fülle gab. Schon diese nackte Tatsache ist ein Ereignis, das in dem Gemüt jedes Palästinensers Frohloden und Entzücken hervorruft. Man kann es kaum übertreiben: wo Wasser und Bäume sind, da ist für ihn der Himmel auf Erden, da ist das Paradies, da schwelgt sein Herz in Seligkeit. Damaskus zu sehen und dann zu sterben, das ist die Sehnsucht des Orientalen. Diese Stadt wird von den arabischen Dichtern gepriesen und ihre Umgebung als der "Garten Gottes" geseiert, weil dort Wasser und Bäume im Überssus vorhanden sind. Ein Europäer ist arg enttäuscht. Man muß aus der Wüste oder wenigstens aus Palästina kommen, um das Lob der Gegend zu verstehen.

Köftlich war der Anblick von banias. Zuerst tauchte zwischen uralten, zersetzen Ölbäumen hindurch das einsam auf stolzer Söhe thronende Nimrodschloß der Kreuzsahrer auf. Allmählich näherten wir uns der Stadt, die rings von einem Laubwald umsäumt war; zwischendurch lugten und schimmerten einzelne freundlich-weiße Häuser. Unsere Zelte waren im Schatten der Ölbäume aufgeschlagen, deren mattgraue,

staubsarbene Blätter munderlich abstachen von dem zarten Grün, in dem die weitere Umgebung wie im deutschen Frühlingskleide prangte. Neben uns rauschte der Jordan, unsichtbar, weil von dichtem Buschwerk umrahmt, über das die schlanken, hochstredigen, weißstämmigen Pappeln ähnlich den Birken unserer Heimat hinausragten und dem Bilde Leben und Farbe verliehen. Hier waren wieder, was wir so lange schmerzlich vermißt hatten, mildere Abstufungen und Abtönungen zwischen dem grellen Licht und dem ebenso grellen Schatten. Liebliche Unmut verstärte die Landschaft.

Die Nacht hatte sich herabgesenkt. Von fernher klang eintönige Tanzmelodie, unterbrochen von Flintenschüffen und Jauchzern. Sochzeit gefeiert murde, fo machten wir uns auf ben Weg, um an dem Bolksfest teilzunehmen. Wir wurden, wie immer, freundlich empfangen und jedermann beeilte sich, uns ehrerbietig den besten Plat anzuweisen. Die Reier fand unter freiem himmel statt, und ein mächtiger Solzstoß beleuchtete mit seinem flackernden Licht Tänzer und Zuschauer. Es tanzten nur junge Burschen, von denen sich einzelne als Mädchen verkleidet hatten. Sie hatten sich bei der Sand gefaft und bewegten sich im Stampfreigen (debke). Unaufhörlich drehte sich die Kette im Rreise herum, von dem Vortänzer dirigiert und von der Doppelflöte begleitet. Während die Flötenblafer wechselten, schied aus der Reihe ber Tänger nur selten jemand aus, bessen Stelle sofort durch einen Die meisten harrten aus den ganzen Tanz anderen ersekt wurde. hindurch, der eine Stunde oder länger mährte. Man sollte meinen, daß ihnen das langweilig geworden wäre, aber im Gegenteil: je länger es dauerte, desto begeisterter wurden fie. Immer schneller und wilder wurden die Bewegungen, die übrigens nicht nur mit den Füßen, sondern mit dem ganzen Körper ausgeführt wurden. Die Leute tanzten so "zierlich", wie es bei uns auf dem Lande die Bauernburschen zu tun pflegen, und mit einer Leidenschaft, die kein Ende zu finden schien. Endlich brachen sie auf unsern Wunsch ab und stellten sich einander zum Klatschreigen gegenüber (sahdsche), der im einzelnen schwer zu beschreiben ift, der sich aber durch das Klatschen in die Sände charakteristisch von dem anderen Tanze unterscheidet, bei dem es besonders auf das Stampfen mit den Fugen ankommt. Dbendrein gab man uns einen hauranischen Tanz zum besten (hauranije, dschöfije), kehrte jedoch bald mit großem Enthusiasmus zu dem hier am meiften beliebten Stampfreigen zurud. Undere vergnügten sich unterdeffen damit, einen schweren Stein, an dem ein Griff angebracht war, mit gestrecktem Urm in die Sohe zu heben und ihre Uthletentunstftude zu zeigen (vgl. Sach. 12,3).

Wir Europäer konnten es hierin natürlich nicht mit ihnen aufnehmen. Beim trüben Schein einer Laterne tappten wir durch die finstere Nacht zu den Zelken zurück und sanken bald, von den Eindrücken des Tages reich befriedigt, müde in den Schlaf.

Im Morgengrauen, wie gewöhnlich, standen wir auf, ließen bald das alte Gemäuer der Stadt hinter uns und ritten in Schlangenlinien den steilen Schloßberg hinauf. Ein Schatten und Kühlung spendender Hain fruchtreicher Oliven erstreckt sich dis unmittelbar an den Fuß des Berges. Wir saßen ab und kletterten über die hinabgestürzten Steinblöcke in den Hof. Das Kreuzsahrerschloß aus dem zwölften Jahrhundert, im Volksmund die Nimrodburg, in der Literatur kalfat es-sudöde genannt, ist durch eine Senkung des Berggipfels in zwei Teile getrennt. Sine Reihe von Inschriften sindet sich überall zerstreut und harrt der sachgemäßen Bearbeitung. Für die Mächtigkeit der Anlage sind die gewaltigen Zisternen bezeichnend, die man in großer Zahl in den Felsen gehauen hat. Sin Bild Nimrods selbst, von dem unser arabischer Führer sabelte, suchten wir vergeblich, troßdem wir über Stock und Stein, auf die Türme und in die Keller sprangen und alles eingehend besichtigten.

Das Schönste mar doch der Blick von dort oben. Neben uns grüfte ber Schneegipfel des Hermon herüber, weiter nach Norden winkten die ebenfalls schneebedeckten Berge des südlichen Libanon, nach Süden dehnte fich die hule-Riederung, von den Bergen Obergaliläas und dscholans eingerahmt. Um diese ganze Gbene hatten wir im Bogen herumziehen muffen, weil fie wegen der Sumpfe fast unpassierbar ift. Ginige Butten find freilich da, mitten unter ihnen das stattliche Haus des emirs der Beduinen im westlichen midradsch, deffen Frau einst den deutschen Raiser zu beirut in seidenen Kleidern empfing, ein Zeichen, daß es diesen Beduinen nicht allzu schlecht geht, wenn auch die kleinen, durch Pappelbäume markierten Siedlungen armselig und dürftig erscheinen. Der Blid reicht noch über den hule-See hinaus bis nach safed und aum See von Tiberias. Ungefähr gerade gegenüber am westlichen Rand der hule Gbene liegt hunin, ebenfalls mit der Ruine eines Kreuzfahrerschlosses gefrönt. Im Nordwesten saben wir das auf steilem Fels am nahr el-lițăni gebaute Frankenschloß kal'at schakis. So bezeichnen diese Burgen den Weg, den die Kreuzfahrer nahmen, wenn fie von Tyrus ober von Sidon her tamen und ins Oftjordanland wollten. Süben deuten die Burgen pon el-kerak nach und el-wu'aira bei Petra den Siegeslauf der Franken an fast bis jum Roten Meere bin.

#### B. Durch ben Dicholan.

Nur mit Mühe riffen wir uns von dem imposanten Schloß und dem prächtigen Fernblick los. Unser Weg führte durch den Gichenhain bes schech otman zum nahr es-safar, der sich bei banias, da, wo man unser Reltlager aufgeschlagen hatte, mit dem abū frech vereinigte. Nachdem wir ihn überschritten und das durch die Bauart seiner Häuser auffallende Dorf 'en kinje rechts hatten liegen lassen, näherten wir uns der birket ran, im Altertum der See Phiala genannt. Dieser birnenförmige Kratersee, deffen Wasser gesundheitsschädlich sein soll, ist rings von hohen Felsmänden umgeben. Im Hintergrunde bildet die grandiose, schneebedeckte Masse des weikhaarigen dechebel esch-schech, des Bermon, eine würdige Folie zu dem einzigartigen See. Leider hatten wir keine Zeit, den "Alten der Tage" zu besteigen, obwohl er uns hier so nahe gerückt mar wie nie zuvor. Seit den ältesten Reiten murde er von den Kanaanitern als heiliger Berg verehrt, wie der Name des Gottes "Ba'al Hermon" beweist. In der Zeit des Gusebius und Hieronymus stand auf seinem Gipfel ein Tempel, dessen Spuren sich noch jest dort finden. Es ist begreiflich, dak man diesen Berg, dessen Spige in den himmel hineinzureichen scheint, als Wohnstätte einer himmlischen Gottheit dachte, so gut wie die Himmelsgötter der Griechen auf dem schneeigen Olympus thronten.

Der Bermon wird im Alten Testament als die nördlichste Gegend Basans genannt, das vermutlich die beiden heutigen Landschaften dschölan und hauran umfakte. Wir blieben zunächst im dscholan (Golan, Gaulanitis), der im Norden durch den Libanon und Hermon, im Westen durch die Jordanebene und den See von Tiberias, im Süden und Südoften durch den Jarmut und nahr er-rukkad begrenzt wird, während ber Nordosten unmerklich in ben hauran übergeht. Der dschölan ift ein völlig ebenes Hochplateau, dessen durchschnittliche Höhe etwa 700 m beträgt. Nur einzelne erloschene Bulkankegel ragen über die Ebene hinaus und unterbrechen wenigstens etwas die monotone Ginformigkeit. Da sie die charakteristische Form der Ruinenhügel haben, mit ihrem scharfkantigen, terraffenartigen Brofil. so nennt der Araber diese Arater tell. obwohl sie niemals Reste alter Unlagen uns der tell el-ahmar, der dreigipflige tell abu So begegnen en-neda, ber tell abu 'l-chanzīr, ber tell abu jūsif. Bafaltsteine und bröcklige Lavamassen sind über das ganze Sochland gefät, erschweren den Verkehr und hemmen den Ackerbau, wenn auch

<sup>1</sup> Über diesen Namen des nahr banias f. Palaftinajahrbuch 1906, S. 10.

der vulkanische Boden äußerst fruchtbar ist und herrliche Weiden bietet, die öfter von dem uns wohlbekannten Ehrenpreis (Veronika) wie mit einem blauen Blumenteppich belegt aussahen. Der Ackerbau beschränkt sich auf die wenigen steinfreien Stellen, besonders in den Kesseln der Krater. Kleine Sichenbestände und dichtes Gestrüpp erinnern daran, daß diese Landschaft einst den Namen tulül el-hisch "Waldhöhen" trug und daß Basan bei den Jöraeliten um seiner Sichen willen berühmt war. Ständige Quellen bewässern das Gebiet, das bei intensiver, rationeller Bearbeitung recht wohl eine viel größere Menschenzahl ernähren könnte, als es heute der Kall ist.

Die türkische Regierung hat hier überall Tscherkessen angesiedelt. deren Hauptstadt el-kunetra mit ihren freundlichen Häusern und sauberen Straßen einen unangenehm europäischen Gindruck macht. Der solide und massive Anblick, den die Häuser des ganzen dscholan gewähren und der auffällig absticht von der Bauart anderer Gegenden, beruht vor allem darauf, daß hier überall Basalt als Baumaterial verwandt Aus Basalt bestehen die Säuser, die Zäune, das Stragenpflafter, die Wachttürme, die Windmühlen, zu deren niedrigem und kompaktem Turme die langen, dunnen Flügel einen komisch-grotesken Gegensat bilden. Während die Araber neugierig und unbefangen wie die Kinder in den Bezirk unserer Lagerstätte hineinzukommen pflegten, hielten sich die Ticherkessen scheu und verschlossen zurück. Nur eine tscherkessische Rake mar des Nachts fühn genug, in das "Feldherrnzelt" einzudringen und respektswidrig auf das Bett unseres "schech" zu springen. barer benahm sich der Regierungsbeamte, der türkische kaimmakan, der uns unsere Bässe überhaupt nicht absorderte, obwohl er dazu verpflichtet war, in diametralem Gegensatzu seinen westjordanischen Kollegen, die öfter unsere Bäffe verlangten, obwohl sie kein Recht dazu hatten. Wer mit einem Dragoman reift, hat obendrein das Bergnügen, für die rechtswidrige Bisitation der Bäffe eine nicht unbeträchtliche Gebühr zu zahlen.

Trog des von vielen Wasserinnen durchseuchteten Bodens, auf dem unsere Zelte standen, und trog der Warnung Bädekers, nicht im Freien zu übernachten, schliefen wir vorzüglich und begaden uns neugestärkt an unser Tagewerk, das langweiligste der ganzen Reise. Es war schlechterdings nichts zu sehen als ein paar armselige Tscherkessendörfer, zwischen denen wir, wenn auch mit Mühe, den Weg sanden. Denn die vielen Basaltblöcke, die überall umherlagen, machten den Psad so unkenntlich, daß wir östers von ihm abirrten und ihn nur durch vieles Fragen wieder entdeckten. Und dabei ist der südliche dscholän

noch nicht einmal so steinreich wie der nördliche; er wird darum auch mehr bebaut als jener. In Ermangelung sonstiger Altertümer warfen wir uns auf das Studium der Pflüge, untersuchten und photographierten sie mit einer Liebe und Inbrunst, als seien wir extra um ihretwegen nach Palästina gekommen. Wir konstatierten, wie die Pflugschar beschaffen war, wie das Joch auf dem Nacken der Stiere lag, wie die Riemen befestigt wurden, wie der Ochsenstachel aussah und ähnliche Finessen, die zwar nüglich zu wissen, aber wenig angenehm zu lesen sind. Der Tscherkessenbursche stand daneben und lachte uns mit seinen weißen Perlzähnen an, als wundere er sich über unseren Feuereiser!

Eine kleine Abwechslung in dem öden Ginerlei der grauen Bafaltblöcke gemährte der Fernblick auf die obergaliläischen Berge. Die Land schaft wurde allmählich etwas hügeliger, auch Wasser begegnete uns häufiger als zuvor bis wir bei ol-fardsch unsere Mittagsstation er-Hatten wir unterwegs Menschen getroffen, wo wir keine reichten. erwarteten — wir passierten eine große Reihe von Zelten, in denen tür kische Soldaten faullenzten und sich doch nicht zu langweilen schienen so fehlten hier die Menschen, obwohl wir sie erwarteten. Denn das Dorf, das vor uns lag, war vollständig ausgestorben. Satte ein Zauberer Die Stadt verwünscht und die Ginwohner in Raken verwandelt, die sich hier zahlreich umhertrieben? Oder hatte die Cholera hier gewütet, so daß die Leute vor Angst ihre Säuser im Stich gelaffen hatten und irgend wohin geflohen waren? \* Oder waren sie von den Soldaten verscheucht oder ermordet? Um wenigsten leuchtete uns die wohl richtige Ber mutung ein, daß dies Dorf nur zur Zeit der Ernte bewohnt murbe. Da es am Teich unerträglich heiß war, so suchten wir uns ein schattiges Plätchen. Es war wirklich ein "Plätchen" im Schatten eines Hauses au finden, an deffen Außenwand -- denn hineinzugehen getrauten wir uns nicht, weil es nicht recht geheuer schien — wir uns neben einander lagerten und länger als gewöhnlich der Mittagsruhe pflegten. Denn es galt nur noch einen kurzen Ritt zu bewältigen.

Unsere Zelte, die wir mit der Karawane hier trasen, hatten wir weiter geschickt nach tell dschöchadär. Auf dem Wege dorthin begegnete uns als einzige Sehenswürdigkeit ein tscherkessischer Karren, dessen Räder nicht wie bei unseren Wagen aus einem Kranz mit Speichen, sondern aus einem einzigen kreisrunden Brett bestanden. Das Lager war hinter dem "tell" aufgeschlagen, dessen Gipfel mit einem Dorfe geschmückt war. Die Kultur, die dort oben vorhanden sein mochte, reizte uns nicht zum Aufsteg. Wir zogen es vor, unten zu bleiben und der Dinge zu warten, die da kommen sollten. Aber zunächst kam nichts.

Die Ginwohner hielten sich fern und wir konnten in Muße unsern Nachmittagskasse oder richtiger sive o'elock tea trinken und uns ungestört in dem weiten Gelände ergehen. Das erste, was uns erreichte, war eine Warnung vor Dieben. Nun waren wir im allgemeinen sehr sorglos, und man darf es im Orient zuweilen mehr sein als in Deutschland. Das klingt überraschend, erklärt sich aber aus den Verhältnissen. Wenn man bei einem Dorse übernachtet, mietet man sich ein oder zwei Burschen, die das Lager die Nacht hindurch bewachen müssen und zum Lohn dasür je eine halbe Wedschibi (Taler) erhalten — eine ganz erkleckliche Summe sür einen armen Bauern, der nur wenig Gelegenheit hat, einen Psennig Geld zu verdienen! In diesem Falle wird selten etwas passieren; denn das ganze Dors ist mit den beiden Wächtern solidarisch und hastet mit seiner Ehre für die Sicherheit der Schuzbesohlenen. Leider war es hier un möglich, einen Dorsbewohner als Polizisten zu gewinnen. So waren wir auf uns allein angewiesen.

Unter unsern Arabern nun herrschte eine gewiffe eifersüchtige Ri-Namentlich zwei stritten unablässig um die Oberherrschaft und valität. suchten sich darum das Leben gegenseitig so bitter wie möglich zu machen. Da der eine für unsern persönlichen Dienst da war und sich für unsere persönliche Sicherheit verpflichtet fühlte, außerdem für das Rüchengeschirr aufzukommen hatte, und da dem anderen vor allem die Efel und Maultiere samt dem Gepad unterstellt maren, so hatte dieser die Tiere mög lichst weit von den Zelten entfernt festbinden laffen, damit er nicht mit den Tieren zugleich die Zelte und, was darin war, bewachen mukte. So mar der andere ebenfalls genötigt, aufzupaffen. Diese Trennung bes Lagers in zwei Teile rächte sich nun. In ber Nacht erschienen wirklich die Räuber, vor denen wir gewarnt waren, und trieben zwei von den Maultieren weg. Glücklicherweise merkte man sogleich den Berluft, feuerte einen Schuß in die Luft — denn wirklich zu schießen hütet man sich aus Furcht vor der Blutrache — und fing die Tiere noch rechtzeitig wieder ein. Ich hatte von alledem nichts gehört, obwohl man fogar meine Stimme vernommen haben und mir gur Bilfe eilen Erft am Morgen murde mir die Geschichte mit der gebührenden Aus den zwei Maultieren, die man zu rauben Ubertreibung erzählt. versucht hatte, hatte die orientalische Phantasie, die sich übrigens in dieser Beziehung von der ofzidentalischen taum unterscheidet, bereits sieben gemacht, und als wir nach Jerusalem kamen, war der Diebstahl auf alle Maultiere ausgedehnt und bis ins kleinste hinein liebevoll aus Mochte man anfangs zweifeln, ob überhaupt etwas Bahres an der Sache fei, oder ob nicht, wie fo oft, ein blinder Larm die Wächter geschreckt habe, so mußte doch durch ein Erlebnis am folgenden Morgen jede Stepsis beseitigt werden.

Denn kaum waren wir aufgebrochen, als hinter uns ein eigentümlich schriller Pfiff ertönte. Wir drehten uns um und sahen einen Menschen uns nachlaufen, der durch allerlei Zeichen und laute Schreie uns zum Halten zu veranlaffen suchte. Da wir nichts mit ihm zu tun hatten und uns nicht erklären konnten, was er von uns wollte, so ritten wir ruhig weiter. Aber der Mann blieb ftandhaft und verfolgte uns jo lange, bis wir schließlich seinen Wunsch erfüllten und Salt machten: "Ihr habt mir meine Stute gestohlen", begrüfte er uns. Mit gutem Bemiffen baten mir ihn, er moge fich feine Stute unter unferen Bengften aussuchen und sie dann wieder mit nach Saufe nehmen. Unter großen Entschuldigungen fagte er und ben Salam und wünschte uns eine glückliche Reise. Der Pfiff galt also seiner Stute, die offenbar darauf zu hören gewohnt war und die ihm Räuber in der vergangenen Nacht gestohlen hatten. Daß der Mann uns Guropäer für die Diebe hielt, war zwar schmerzlich, doch mußten wir das Unvermeidliche mit Würde zu tragen. Wir gingen ja auch, wie nicht anders zu erwarten war, aus der Untersuchung unschuldig hervor.

Das zweite große Greignis dieses Tages waren gewaltige Ramelherden, wohl an die 1000 Stück, die das Gras der Wiesen dschölans für Nettar und Ambrofia schätzen mochten gegenüber den ausgedörrten Stauden und stachlichten Mimosen Arabiens. Nur wenige Beduinen weideten sie, aber es waren wettergebräunte, sehnige, jugendliche Gestalten von einer Clastizität und Behendigkeit, die unser Entzucken hervorrief. Sie kamen aus dem dschöf, dem Innern Arabiens, um hier Futter zu suchen für ihre Tiere. Hier hinderte sie niemand daran. Früher drangen sie auch in die Jordanebene, und es ist noch nicht lange her, daß zuzeiten die "Gefilde Moabs" gegenüber von Jericho mit Kamelen so dicht wie mit Seuschrecken bedeckt waren. Seitdem aber der ror für Sigentum des Sultans erklärt ift, haben die Soldaten die Beduinen immer weiter nach Often gedrängt, so daß jest große Gebietsteile in der Nähe Palästinas von ihnen verschont bleiben. Einzelne abgelegene Landschaften aber wie der dscholan und der 'adschlun werden noch heute von ihnen aufgesucht und abgegraft. Das Kamel, das in seiner steifen Grandezza mit den durchgedrückten Knieen und dem langen, fortwährend nach rechts und nach links sich drehenden Salse, mit der herabhängenden Unterlippe und den fletschenden gahnen einen urtomischen Gindruck macht, wirkt in einer Berde, deren einzelne Glieder alle dieselbe Eigentumlichfeit aufweisen, noch viel ergöglicher. Wir benutten die gunftige Gelegenheit, über die Einzelheiten der verschiedenen Kamelsättel bei Reit und Lasttieren Genaueres zu ersahren und so unsere allgemeine Bildung zu bereichern. Mit seinem Humor haben die Araber das halbsugelförmige Holzgestell am Hinterteil des Kamels, das nach Art eines Nadeltissens mit einem Tuchkäppi überzogen und mit Fransen versehen ist, rähib (= Mönch) genannt, weil es sie an eine Mönchstonsur erinnerte.

Das dritte große Greignis des Tages war das Dolmenfeld am nahr er-rukkād, dieses Quellflusses des Jarmut. Schon diesseits fanden sich einige stark zerstörte Steinstuben, die meisten aber lagen jenseits des Flusses stromauf und stromab in schier unzähliger Fülle. Sie hatten die bekannte Form: auf die Seite gestellte Steine, über die Decksteine nach Art einer Tischplatte gelegt waren, so daß das Ganze einer kleinen Stube ähnelte. Doch unterschieden sie sich etwas von den Dolmen, die wir anderswo gesehen hatten, indem die meisten ziemlich genau nach Osten orientiert waren. Das breite Ende, wo der Kopf des Toten gebettet mar, mar im Westen, so daß der Tote der aufgehenden Sonne entgegenschaute. Überdies maren die Steinftuben von einem ober pon zwei Steinkreisen umgeben, von benen ber innere etwas höher mar als der äußere. Man könnte auch von einem fleinen gepflasterten Sügel reden, auf beffen Spige fich die eigentliche Grabstätte erhob, mahrend die niedrigen Terraffen rings herum nur als Schut und Schmud dienten. Diese Steinstuben, die über alle Länder des Mittelmeeres und darüber hinaus bis nach Schleswig-Holftein und Standinavien verbreitet find, auch "Hünengräber" genannt, stammen aus prähistorischer Zeit und find die sichtbaren Zeugen einer Idee, deren Wanderung wir mit ihrer Bilfe vom Drient bis zum Dfzident verfolgen können. Sie verkörpern den Glauben an ein Weiterleben nach dem Tode, das an den Leib Rur solange der Leib eristiere, glaubte man, sei es auch gebunden ist. ber Seele möglich, weiter zu eriftieren. Gben darum baute man dem Toten ein "ewiges Haus", eine feste Stube aus Stein, eine Nachahmung ber Felsenhöhle, in der einst die Lebenden zu wohnen pflegten. schützte den Toten, so gut es ging, gegen wilde Tiere und ließ nur eine kleine, leicht verdeckte Offnung an der Seite, durch die man in das Grab ichlüpfen konnte, um der Seele des Berftorbenen Speise und Trank darzubringen, damit fie nicht verhungere und verdurfte, um ihr ein Licht zu reichen, damit sie sehen könne in dem Hause "ber Finfternis und des Todesschattens".

Alls wir noch ein Stückhen weiter stromabwärts wanderten, schauten wir plöglich das vierte große Greignis des Tages. Das Gelände schien, soweit man blicken konnte, sich nicht zu verändern: eine, große, unabseh-

bare Fläche, über die kein Baum und kein Strauch hervorragte, nichts als Steine, Lava und Basalt, Öbe, grenzenlose Obe. Und doch brauchten wir nur ein paar Schritte zu tun, so enthüllte es uns ein wunderbares, nicht geahntes Schauspiel. Der Fluß, der eben noch ruhig-unruhig in flachem, sanftgeneigtem Bette dahinfloß, sprang urplötzlich 60-70 m senkrecht in ein tiefaufgerissenes Talbecken hinab. Auf dem dunklen Sintergrunde des finftern Gefteins hob sich die gligernde, sprühende, schäumende Masse des Wasserfalles nur um so heller ab. Oberhalb von ihm war eine öffentliche "Badeanstalt" eingerichtet. Einige 20-30Kamelnomaden aus der Umgegend plätscherten munter im Bache umber, beeilten fich aber, als fie uns bemerkten, ihre dürftigen Kleidungsstücke anzuziehen, weniger aus Scham als aus Neugierde, uns kennen zu lernen, und so waren wir bald von einer Horde aufdringlicher, aber . gutmütiger Beduinen umringt. Sie vergnügten fich dann damit, ihre überaus langen und alten Steinschloßflinten gegen das jenseitige Uferabzufeuern, von den Revolverschüffen eines unserer Kameraden unterftütt, und ein Echo hervorzurufen, das eine Schar mächtiger Adler emporscheuchte.

Nach all diesen Erlebnissen und Eindrücken, die einander an einem Vormittage jagten, galt es weiter zu eilen, da wir noch bis zum Abend den westlichen Rand des Hochplateaus erreichen sollten. Wir kehrten über die Brücke des rukkad-Fluffes zurück und ritten fortan in füdweftlicher Richtung, zunächst nach chisfin, wo wir zur Abwechslung. da die medafe, das Gastzimmer des Dorfes, besetzt war, im Hause eines Bauern abstiegen. Während dort das Mittagsmahl unter neugieriger Afsiftenz des halben Dorfes angerichtet wurde, ließen wir uns die Antiquitäten zeigen, die hin und her über die Gehöfte zerftreut Es waren vor allem Türftürze, lose oder vermauert — einer sogar hinter dem Bactofen mit Zement überschmiert —, die driftliche Embleme und griechische Inschriften aufwiesen. Auch eine Goldmunze aus der Zeit des Heraklius wurde uns angeboten, doch scheiterte der Rauf an der zu hohen Forderung. Hungrig setten wir uns oder richtiger, da die Stühle fehlten, legten wir uns auf die Strohmatten "zum leder bereiteten Mahl" unseres chalil und freuten uns des gesunden Appetites, der neugierigen Blicke und des schattigen Hauses. Doch mar die Freude nur von turger Dauer, da die Zeit uns vorwärts brangte.

Die zweite Hälfte des Tages war weniger ereignisreich, aber sie lehrte uns den westlichen Teil des dschölan kennen, den wir bis dahin vermieden hatten. Er zeichnet sich gegenüber der östlichen Hälfte durch eine größere Fruchtbarkeit aus. Die Steine verschwanden mehr

und mehr, die Felder waren besser bebaut, die Dörfer dichter aneinander gerückt und machten einen wohlhabenden Eindruck. Jedenfalls beruht die dichtere Bevölkerung auf besserer Wassergelegenheit, wie man in solchen Fällen sast immer vermuten darf. Über nab und el-sal näherten wir uns dem am Westrand des Plateaus gelegenen, von Feigenkakteen umrahmten sik. Diese Ortschaft, die vielleicht schon Josua 13,4 unter dem Namen Aphes erwähnt ist, war sicher dem Gusedius im vierten nachcristlichen Jahrhundert als "eine große Stadt bei Hippos" bekannt. Leider senkte sich bei unserer Ankunst bereits die Nacht herab, so daß wir (mit Ausnahme unseres unermüdlichen Leiters) nicht mehr "auf Raub" ausgehen und die Türschwellen auf ihre Ornamente hin untersuchen konnten — ein für den Archäologen Palästinas notwendiges und interessantes Geschäft.

Bon da an stiegen wir wieder von der Hochebene an den See von Tiberias hinab. Um Wege, der sich langsam schlängelte, muchs üppiges, hohes Gras und blühten bunte Wiesenblumen; feuerroter Mohn und sammetblaue Fris (doch nicht so schön wie die von Nazareth) erfreuten Serz und Auge. Man darf sich die Farben im allgemeinen nicht prächtiger denken als bei uns. Unsere Wiesen und unsere Kornfelder, in denen das Unkraut nicht ausgerottet ift, nehmen es mit dem "farbenfreudigen" Drient, wenigstens soweit ich ihn kennen gelernt habe, Wir machten zuerst bei susie Salt und kletterten den leicht auf. steilen Sang zur Ruine hinauf. Bon bem alten "Sippos", beffen Name dem aramäischen "susita" genau entspricht und andeutet, daß man den lang gestreckten Grat mit dem Rücken eines "Pferdes" verglich, war Rur fünf Zisternen, ein paar Sohlen und einige nicht viel zu sehen. behauene Steine verrieten, daß hier eine alte, aber äußerft fleine Sied. lung gewesen sein muffe. Wenn hier wirklich einmal ein Sippos gelegen haben follte, müßte es schon früh verpflanzt sein, wozu der Mangel an Waffer den Anlaß gegeben haben dürfte. Bielleicht zogen die Ginwohner nach dem in der Nähe auf einem kamelähnlichen Bergrücken liegenden kal'at el-hösn. Dort zeugen Säulen, ionische forinthische Kavitäle, Türme, Tore und Mauern von der entschwundenen Bracht einer hellenistischen Stadt. Geblieben aber ist die herrliche Aussicht — die schönste Palästinas! — über den See von Tiberias, deffen blaue, blanke, spiegelglatte Fläche sich ebenso träge sonnte wie wir. Wie gerne hatten wir diese Farben, diesen Glanz, diese Glut mitgenommen in unfern fühlen, regnerischen, ach, so trüben Norden! Um

<sup>1</sup> Onomasticon, ed. Rlostermann 22,19 ff.

Abhang ins hohe Gras geftredt, von der Sonne wohlig gewärmt, träumten wir, und eine Stimme sprach zu uns: Sehet doch "die Lilien des Feldes", die Anemonen und Adonisröschen, die Lichtnelken und Blutstropfen, die Tulpen und Ehrenpreis! Lernet von ihnen und macht's so wie sie! Sie säen nicht und arbeiten nicht, sie spinnen nicht und nähen nicht, und doch wachsen sie, grünen und gedeihen in Reichtum Sie haben keine Sorgen und keine Schulben und find und Glück. doch in Sammet und Purpur gekleidet, koftbarer und schöner als der Hermelin des Königs. Darum kummert euch nicht um Effen und Trinken, um das dunkle Morgen und die verborgene Zukunft! Das alles tun Ihr aber werft all eure Sorgen auf Gott, der euch zur die Seiden. rechten Zeit gibt, was ihr braucht! — Diese Stimme, die aus einer fernen Bergangenheit zu uns herüberschallte, löfte eine neue Bariation ber alten Melodie in uns aus. Unter dieser Sonne und unter diesem himmel ist — so schien es uns — Träumen und Schwärmen schöner als Wachen und Arbeiten. So wollen wir uns benn von ber Sonne bescheinen laffen, frohloden über ben blauen Simmel und jauchken über ben filberfarbenen See, die Schönheit der Gegend in vollen Zügen ichlürfen und die Freuden des Tages genießen, die uns Gott beschert Schweren Herzens riffen wir uns los, seitdem erfüllt von der unauslöschlichen Sehnsucht, nur noch einmal im Leben dort oben träumen und schwärmen zu können.

Bald mar der Rest des Hochgebirges überwunden. Wir schauten noch einmal zurück zu jener Königin unter den Burgen Palästinas, wo wir schönheitstrunken geweilt hatten, schüttelten den Rausch von uns ab und waren nach furzem Trab wieder unten am See von Tiberias, diesmal am öftlichen Gestade. Wir lagerten unmittelbar am Strande, der mit einem schmalen Streifen von Kieselsteinen, kleinen niedlichen Muscheln und Schnecken umrahmt und an dieser Stelle von blühenden Oleanderbüschen umfäumt war. Leise plätscherte die Brandung, und ein angenehmer Wind fühlte die heiße Stirn. Die wohlbekannten Orte: Tiberias, 'en et-tabra, tell hum und die jenseitigen Berge begrüßten wir als treue Freunde. Betsaida und Choragin suchten wir, wenigstens ihrer ungefähren Lage nach, in nordöftlicher Gegend des Sees zu bestimmen. Nach dem Mittagsmahl ritten wir zwischen Sträuchern und Kornfeldern, in denen hellrote Gladiolen glänzten, am südöstlichen Ufer des Sees, nicht unmittelbar, sondern in kurzem Abstand, entlang. einiger Entfernung faben wir, wie Schafe und Ziegen militärisch ftramm in Reih und Glied hintereinander marschierten; diesmal gingen fie im "Gänsemarsch", bisweilen aber ordnen fie sich zu zweien oder zu vieren. Als ein Hirte gefragt wurde, wodurch dies Kunststück sertig gebracht sei, sührte er es auf ein "Wunder Allah's" zurück. Gin anderer hingegen erklärte es einsacher durch Schläge und Steinwürse. Übrigens beschränkt sich diese Ordnung nur auf den Marsch, während sie beim Weiden und Tränken wieder aufgelöst wird.

In noch weiterer Ferne jenseits des Farmuk sahen wir Gadara liegen, durch die Erzählung der Evangelien bekannt, wonach die Legion Dämonen, die bisher in dem einen Beseffenen gehauft hatte, in eine Schweineherde fuhr und sie den Abhang hinunter in den See trieb.1 Gadara ist noch heute berühmt wegen seiner Gräber, die aus jener Zeit stammen und in der biblischen Geschichte vorausgesett werden, da der Beseffene in ihnen seinen Aufenthalt hatte. Nun liegt aber Gadara verhältnismäßig weit vom See entfernt, so daß man bezweifeln möchte, ob wirklich dieser Ort gemeint sei. Aus Münzen jedoch, auf denen öfter ein Schiff abgebildet und einmal sogar ein Schiffstampf ermähnt ift, darf man schließen, daß sein Gebiet bis an den See von Tiberias reichte und daß folglich seine Schweine in der Nähe weiden konnten. Da nun auch, an einer Stelle wenigstens, öftlich von samach, das Ufer 5-6 m steil abfällt, so sind alle die Voraussezungen vorhanden, die es begreiflich machen, wie die groteste Erzählung von den ertrinkenden Tieren, die noch mancherlei ungelöfte Kätsel enthält, grade hier lokalisiert werden konnte.

#### C. Im Jordantal.

Statt nach mukēs, wie Gadara heute heißt, zu reiten, blieben wir am See bis samach, einem elenden Dorf aus Lehmhütten, jest Bahnstation an der Strecke Haisa—Damaskus, mit regelmäßiger Segel-bootverbindung nach Tiberias. Die Bahn ausgenommen, war von Kultur nichts, aber auch gar nichts zu spüren. Nicht einmal die allernotwendigsten Sinkäuse von Tee und Kassee konnten hier erledigt werden. Nachdem wir dem See und der Heimat Jesu Lebewohl gesagt hatten, wandten wir uns nach Süden, in den rör, zu den üppig wogenden Kornseldern der Jordanebene, die sich wie ein breites Tal zwischen den Bergen Galiläas und 'adschlüns hinzieht. Vom Flusse selbst, der sich in Schlangenwindungen den Weg sucht, konnten wir anfänglich nichts sehen. Sine Zeit lang waren die Gleise der Bahn unsere Begleiter. Sin "Exprehzug", der uns in gemütlicher Gemächlichkeit begegnete, ver-

<sup>1</sup> S. Mark. 5,1 ff. "Gerasener" ober gar "Girgesiter" ist eine falsche Lesart für "Gabarener".

anlaßte unsere stolzen Hengste nur zu einem verächtlichen Seitensprung. Wir konnten ihnen das wohl nachfühlen — ich meine, diese Berachtung der Moderne. Welche Kunst ist es und was für ein Vergnügen gewährt es, im glühenden Gisenbahnwagen eingepfercht zu sigen und den ganzen Tag Kohle und Staub zu schlucken, hinter vergitterten Fenstern die Gegend zu durchjagen und nichts zu genießen? Da war doch unsere altväterische Art zu reisen viel romantischer, und verständnisinnig streichelten wir den Hals unserer Pferde. Aber darüber vermochten wir sie nicht ganz zu beruhigen, wie lange es wohl noch dauern werde, bis auch unsere Nachsahren die Freuden und Leiden des Rittertums eintauschen würden gegen die Vorteile und Nachteile der Sisenbahnsahrt.

Auf einer siebenbogigen Brücke überschritten wir den Jarmut, scherifat el-menādire genannt, und näherten uns allmählich dem Ziel des Tages, dem dschisr el-medschāmif. Hinter der Fuhgänger- und Karawanenbrücke, die in der Mitte von einem hohen Spizkogen getragen wird, wölbt sich eine zweite Brücke über den Jordan für die Gisenbahn. Wir blieben östlich vom esch-scherifa (= Jordan), während jenseits der ehan, eine Herberge, und neben ihm ein Kaushaus liegt, von einer malerischen Ruine umrahmt. Hier konnten die Ginkäuse, die im Dorse samach unmöglich waren, nachgeholt und unsere Vorräte vervollständigt werden. Das ist begreislich, weil wir uns hier an einer großen Karawanenstraße befanden, die von Damaskus nach Westen sührt. Der Jordan hat hier schon eine ansehnliche Breite und ist, wie überall, mit dichtem Gebüsch, besonders mit Oleander, umwachsen.

Die "Sultanin" unter ben Karawanenstraßen mar bereits am frühen Morgen, als wir aufbrachen, mit Kamelherden bedeckt. Unser Weg lief am linken Jordanufer weiter und zeigte uns, wie am Tage vorher, mogende Kornfelder. Un Getreide wird in Baläftina nur Gerste und Weizen gebaut, hingegen kein Hafer und Roggen, genau so wie im alten Palästina, Babylonien und Agypten. In Palästina dient jett der Weizen als Hauptnahrungsmittel für die Menschen, die Gerste mehr als Biehfutter und Brot für die Armen. Seitdem die Jordanebene vom See von Tiberias bis zum Toten Meere als "herrenloses" Gut vom Sultan annektiert ist und — nicht als Krongut zugunsten des Staates, sondern — als sein persönliches Gigentum verwaltet wird, ist die Bebauung sehr viel rationeller und intensiver geworden. Mit den Getreidefeldern wechselten Wiesen ab, die in entzückenden Farben schimmerten. Das grüne Gras war durchflochten mit rotem Mohn, gelben Chrysanthemen, lila Geranien, weißen Kamillen und blauen Zichorien. Bisweilen belebten dornige Sidrbäume die Landstraße. Kleine

Hügel ragten über die Ebene, wasserreiche und wasserleere Wädis kreuzten unseren Pfad; vereinzelt begegneten uns auch Dörfer.

Fenseits des Jordans sahen wir, noch in der Ebene, des an liegen, am Fuß der Berge Gilboas, wo Saul nach dem unglücklichen Ausgang der Philisterschlacht seinem Leben ein Ende machte, unsterblich durch das Lied Davids auf seinen Freund Jonathan: "Ihr Berge Gilboas, nicht Regen noch Tau salle auf euch . . ." Besan, im Alten Testamente Beth Sean, später Skythopolis genannt, obwohl es nichts mit den Skythen zu tun hat, war eine der bedeutendsten Städte der Dekapolis und grenzte direkt an das Gebiet von Gadara. Bon dort führte stracks nach Osten eine viel benutzte Handelsstraße zum Jordan, der früher nur durch eine Furt, jest auch durch eine Brücke an dieser Stelle überschritten werden kann. In der Nähe dieser Furt sucht man auch das im Neuen Testamente erwähnte Enon und Salem, wo Johannes der Täuser tauste.

#### D. Im Abschlun.

Südlich vom Tafelberge dschebel et-tabaka bogen wir in ein öftliches Seitental und zogen aus dem rör in den fadschlun hinauf. Unfer nächstes Ziel mar tabakat fahl, das alte Bella. Wahrscheinlich ift die Stadt eine Brundung aus der Zeit Alexanders des Großen, nach dessen Geburtsort sie ihren griechischen Namen trägt. aber ist sie vor allem aus der Geschichte des Urchristentums bekannt. Denn dorthin flüchteten die Judenchriften aus Jerusalem, als der lette Verzweiflungstampf der Juden gegen die Römer begann. Während das heutige Dorf auf der Höhe thront, erstreckte sich die antike Ortschaft unmittelbar neben den "reichen Wassern" des (heutigen) dschurm-Baches am Fuß des Berges und den Abhang hinauf. Aberall lagen Kapitäle und Konsolen, Säulen und Stümpfe zerftreut und bedeckten ein großes Areal. Nichts ftand mehr aufrecht, auch nicht eine Säule, alle waren umgestürzt, zerbrochen und geborften; zwischen ihnen schoß Gras auf, mucherte Unkraut und blühten mannshohe Fenchel oder fenchelähnliche Stauden. Wie die Ausdehnung bewies, war die Stadt einst sehr bedeutend gewesen. Aber leider mar von dem Grundrig der Gebäude nichts mehr zu erkennen, es fehlten Inschriften und alles, mas sonst einer Ruine wissenschaftliches Interesse verleiht. Gine einzige In schrift war der färgliche Lohn unserer Arbeit. Wahrscheinlich haben die Araber auch hier wieder in neuester Zeit alles durchsucht und manches wertvolle Gut verschleppt oder vernichtet. Gin ziemlich wertlofer Sartophag wurde uns oben im Dorfe gezeigt, nachdem man zuvor einen Bakschich von uns erpreßt hatte.

Die Stätte unseres Mittagessens war wieder einmal ein "Gaftsimmer"; aber dies Gaftzimmer befand fich nicht in einem Sause, sondern in einem schwarzhaarigen Beduinenzelte. Da die Ziegenhaargewebe auf zwei Seiten entfernt waren, so blieb eigentlich nur das über uns ausgespannte Dach übrig, das freilich bei seiner Schmalheit auch nur Etwas war immerhin beffer als äußerst dürftigen Schatten spendete. nichts, und wer irgend konnte, eroberte sich einen Blat im Schatten. Da hockten wir nun mühsam, schweißtriefend und zusammengepfercht, durch Rohrgeflecht von dem hinteren Teil des Zeltes, dem Harem, getrennt. Aber die wenig appetitliche Frau gudte neugierig hinüber und ließ sich gegen entsprechende Bezahlung bereit finden, unsern Durft durch trefflich mundende schenine (= Buttermilch) und laban (= frische Milch) zu Alls Dank dafür erhielt sie obendrein die sehr begehrten Konservenbüchsen, nachdem sie natürlich vorher sorgfältig geleert waren. Die Einwohner bemühten sich, uns soviel antike Geldmungen zu verkaufen wie möglich, allein da ihre Gute meift im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Menge stand, so mahlten wir uns nur die besten aus, deren Rurs wir nach langem Feilschen bestimmten.

Dann ging es weiter durch Täler und Schluchten ins Hochland bes 'adschlun, bes biblischen Gilead, hinauf. Bur Rechten und zur Linken prangten die Kornfelder; am Rande blühten meterhohe rosafarbene Malven, mit denen wir unsere Pferde schmückten. Später kamen wir in einen Wald, deffen Sommereichen zwar keinen Schatten warfen, aber doch durch ihr zartes Grün das Auge erfreuten und heimatliche Grinnerungen hervorriefen. Teilweise folgten wir den Spuren einer alten Römerstraße, die hin und wieder durch umgesturzte Meilenfteine deutlich markiert war. Endlich waren wir oben und sahen die Landschaft vor uns liegen, die einen ganz anderen Gindruck machte als der nördlich angrenzende Der 'adschlun ist fein ebenes, dschölän. sondern ein gebirgiges Hochplateau voll von Sentungen und Hebungen. Er ift nicht öbe und mit Steinen befat wie ber dscholan, sondern von üppiger Fruchtbarkeit. Auch wo der Boden nicht bestellt war, merkte man der rotbraunen schweren Erde die ergiebige Kraft an. der dscholan, wenigstens gegenwärtig, arm ift an Bäumen, war hier ber Borizont von Waldbergen eingefaßt.

Auf dem Wege nach kofr abil fanden wir zwar kein Stachelschwein, wohl aber die Borsten eines solchen und schlossen daraus auf die Existenz dieser Tiere in der Fauna des 'adschlün. Kurz vor

unserem Riel hatten mir den vielleicht weitesten Fernblick, den mir überhaupt auf dieser Reise genossen: unser Auge umspannte das ganze Westjordanland von Galilaa über Samarien nach Judaa, wir schauten den Libanon und Sermon im Norden und den karn sartabe im Süden. in größerer Nähe, noch im 'adschlun gelegen, chirbet izdib (= Thisbe) und mār eljās, die Heimat des Propheten Elia, und weiter südlich davon kal'at er-rabad, ein Schloß aus der Reit Saladins. Kiefernwald war nicht fern von uns. Das Lager war vor dem Dorfe aufgeschlagen, deffen Garten von den üblichen Feigenkatteen eingezäunt Un der Secke lag eine Söhle mit zwei prachtvollen Napflöchern. Sie mochte einst als Listerne gedient haben, da das Dorf keine Quelle besitzt und das Wasser von weither holen muß. Von der alten Ortschaft zeugen noch Marmorpfeiler mit schönen Ornamenten, die man hier wie anderswo als Türstürze benutt hat, allerdings, wie es scheint, mit besonderer Vorliebe bei Seiligtümern: bei der Moschee drinnen im Dorf und bei dem Weli eines Propheten draufen vor ihm. Jedenfalls hat man geglaubt, die heiligen Stätten durch diesen Schmuck zu ehren. ohne sich um ihre Berkunft zu kummern und ohne sich durch afthetische Rücksichten hindern zu laffen. Denn man kann sich denken, wie sich diese Marmorpfeiler in der lehmüberschmierten Umgebung ausnehmen.

Unser Weg führte uns am nächsten Tage zuerst durch ben wadi jābis, ein reizendes, fruchtbares Tal, in dem Oliven, Granatäpfel und sogar Zitronen (lemun) wuchsen, an dem Mühlbach vorbei zu einer "umgestürzten Ruine" (= chirbet maklūb). Bielleicht ift sie der Überrest des alten Jabes, deffen Namen das Tal bewahrt hat. einst der Ammoniterkönig Nahas die Stadt belagerte, kam ihr Saul mit seiner Mannschaft zu Hilfe. Das war die erste Belbentat bes jungen Recken, die ihm die Königskrone über ganz JBrael eintrug.1 Auch Gusebius suchte die Stadt in dieser Gegend, wo "man von Bella über die Berge nach Gerasa geht". Wir zogen durch die Täler, aber die alte Römerstraße bevorzugte, wie immer, aus taktischen Gründen die Söhen, und sobald wir oben waren, trafen wir wieder die Meilensteine, von denen der eine eine Inschrift hatte, die wir zu entziffern versuchten.2 Danach war die Straße zur Zeit des "göttlichen" Antoninus gebaut und lief vermutlich von Bethsean über Pella nach Gerasa.

In dem Dorfe ba'un lernten wir eine alte primitive Ölpresse kennen. Da das Olivenöl seit uralten Zeiten in Palästina beliebt ist,

<sup>1 1.</sup> Sam. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. ZDPV 1908, S. 270 f.

so tann man Ölpressen, antite und moderne, in Bulle und Fulle über das ganze Land zerftreut finden. Jede Olpresse zerfällt, wo sie vollständig erhalten ist, in zwei Teile: die Quetscheinrichtung (bedd) und die eigentliche Breffe (ma'sara). Wenn die Oliven geerntet sind, werden fie junächst zerqueticht, damit nachher ber Saft leichter ausgepreßt werden Die Quetscheinrichtung besteht aus einem groken, etwas ausgehölten, freisrunden Steintrog, auf dem ein zweiter fleinerer Stein, der die Form eines groken Schleifsteines hat, von Menschen oder Tieren vermittelst eines horizontal durch ihn gesteckten Holzbalkens gedreht wird, so dak er die ihm untergeschütteten Oliven wie in einem Mörser quetscht. Die so zermalmten Früchte werden dann — diese Behandlung ist dem 'adschlün und nördlichen Valäftina eigentümlich — in einen kupfernen Keffel getan, über die Feuerstelle gesetzt und in lauwarmem Waffer etwas erhitt. Darauf werden sie - wie überall - in taseförmige Basttörbe gelegt. die übereinander aufgeschichtet und geprekt werden. Das Breffen geschieht mit Bilfe eines großen Baltens, deffen eines Ende in einem Loch an ber senkrechten Wand des Felsens (resp. des Saufes) festliegt. andere Ende dient als Hebel und wird durch einen schweren, mit einem Briff versehenen, als Gewicht benutten Stein heruntergezogen. nun die mit Oliven gefüllten Körbe unter diesen Balken geschoben werden. muß durch den Druck das Dl ausfließen. Die Körbe, die die Flüssigfeit durchfickern laffen, fteben meift auf einem Steinwürfel, in ben eine Rille gemeißelt ift. Durch diese Rille kann bas DI ablaufen, sei es in einen Krug, fei es in einen brunnenartigen Schacht. In Krugen wird es dann bis zum Verkauf aufbewahrt.

Auf einer Felsplatte am Wege sahen wir auch die hier häusig wiederkehrenden zwei Reihen von je sieben kleinen Löchern. Sie dienen sür das alt- und neuarabische Spiel, menkale genannt. Die  $4 \times 8$  oder  $8 \times 8$  Löcher, die uns anderswo begegneten, gehören zu einem ausschließlich modernen Spiel namens däma, das auf das europäische Damenspiel zurückgeht. Beide werden von Erwachsenen und Kindern gleich gern gespielt. Noch häusiger vergnügen sich die Jungen damit, Münzen zu wersen und zu beobachten, ob Kopf oder Wappen oben liegt. Die Lust zu spielen steckt auch den älteren Leuten im Blute. Wenn sie des Abends um das Herdeuer oder in der "Gaststube" beim Kasse sizen, werden ost stundenlang "kindliche Spiele" aufgesührt. Da werden zehn Tassen auf ein Brett gesetz und unter eine von ihnen ein Ring gelegt. Nun gilt es zu raten, wo er verborgen ist! Oder man tippt sich gegenseitig auf die Wange, daß man prustet, und streicht sich dabei über Augen und Nase. Bisweilen werden die Spiele noch derber

und arten oft in Zoten aus. Das Fernbleiben der Frauen von diesen Unterhaltungen, das wenigstens in manchen Gegenden üblich ist, begünstigt jedenfalls diese bedenkliche Neigung der Araber. Niemals aber spielt man um hohe Summen, und jegliches Hagardieren ist strenge verpönt.

Bald hinter bā'ūn zeigte sich der 'adschlūn in seiner ganzen Schönheit. Wir mußten eine Schlucht passieren, die mit einem wirklichen Walde nach deutscher Art besetzt war. Die Sichen, die auch hier den Hauptbestandteil bildeten, waren nicht so zwerghaft und klein, waren auch nicht so spärlich und weit von einander entsernt, wie man es sonst in Palästina, selbst im 'adschlūn, zu sinden gewohnt ist, sondern waren stattlich und dicht gewachsen Bäume, so daß wir eine Weile tatsächlich im Schatten ritten. Wir glaubten in einer thüringischen Landschaft zu sein. Sin schmaler Pfad führte hindurch, und bisweilen mußte man sich bücken, um nicht, wie es Absalom einst in dieser Gegend geschah, mit dem Haare hängen zu bleiben. Leider nahm die Herrlichkeit nur zu schnell ein Ende. An die Stelle der Bäume traten wieder Sträucher, und die Sonne sandte unerbittlich ihre Glutpfeile auf uns herab.

Auf halber Höhe angelangt, befanden wir uns bei chirbet mehna, beren Name an das alttestamentliche Mahanaim erinnert. Wären beide identisch, so mare hier der Ort gewesen, wo Jakob, als er von Laban über den Jabbot nach Saufe zurückehrte, den himmlischen Beerscharen begegnete.1 Mahanaim war die bedeutenoste Stadt im Oft jordanlande und Hauptstadt von Gilead, wo Esbaal (= Asbojeth), der Sohn Sauls, eine Zeit lang fein Scheinkönigtum gegenüber David behauptete,2 wo auch David Schut suchte im Kampf gegen seinen aufrührerischen Sohn Absalom.8 Gine Weinpresse legte Reugnis davon ab. daß man hier einst Weinbau getrieben hatte. Sie war in Form eines Quadrats, dessen Seiten 50 cm lang waren, etwa 30 cm tief aus dem Felsen gehauen und neigte sich nach einer Ede hin, wo sie durch einen kurzen Kanal mit einer etwas tieferen (40 cm) kreisrunden Grube verbunden war. Wenn der Wein gepflückt war, wurde er in die Preßtufe geworfen und mit den Küßen so lange getreten, als die Flüssigkeit durch den Kanal in die Sammeltufe ablief. Sier fanden wir dicht baneben noch eine zweite Grube mit einer flachen Rille, beren 3med uns ratfelhaft mar. Außer nichtsfagenden Steinblöcken find noch zwei Senfgraber zu ermahnen, die deshalb merkwürdig find, weil fie, am Ropf- und Fußende etwas erhöht, nur 1/2 m tief waren, mährend sonst

<sup>1 1.</sup> Mofe 82,1 ff.

<sup>2 2.</sup> Sam. 2,8 ff.

<sup>3 2.</sup> Sam. 19.

derartige Gräber sehr viel tiefer zu sein pflegen. Roch zwei Kuinen, chirbet et-țiārra und chirbet umm ed-dāmus, waren in der Nähe und stritten um den Kang, das alte Mahanaim zu repräsentieren.

Wir erklommen dann vollends die Höhe und stiegen auf der anderen Seite wieder ins Tal hinab. Leider mußten wir einen Abstecher nach der Burgruine kal'at er-rabad unterlassen, und auch das Dorf adschlün blieb rechts liegen. Unsere Mittagsraft hielten wir wieder in einem Hain von Oliven, Granatäpfeln und Feigen, unmittelbar neben der Duelle von en dschenne, deren Wasser dem jungfräulichen Schoße der Erde eiskalt entquoll und dem Namen des "Paradieses" alle Shre machte. Im Vordergrunde der silberhelle Bach, der sich durch das anmutig grünende Wäldchen schlängelte, dahinter die slachen Dächer des am Abhang gebauten Dorfes, noch weiter mitten im Talkessel adschlün mit seinem schlanken, von der Sonne erleuchteten Minaret, am Horizont die waldbekleideten Höhen, auf deren Ausläusern die Burg Saladins mit königlichem Stolze thronte, das alles sügte sich zu einem so lieblichen Bilde zusammen, wie es in Palästina eben nur diese Landschaft aufzuweisen hat.

Wieder ritten wir einen Waldweg hinan, der sich mit seinen mächtigen Steineichen und losgelösten Felsblöcken zu sast wilder Schönsheit erhob. Unterwegs brachte uns ein Araber die für den Augenblick nicht sehr erfreuliche Kunde, daß unsere Gepäcktarawane nach dscherasch weiter gezogen sei. So dursten auch wir in dem hübsch gelegenen süf nicht rasten, sondern mußten weiter eilen durch Kornselder und Kiesenswälder, unerbittlich, unermüdlich. Als die Sonne bereits im Begriff war unterzugehen, da tauchte endlich dscherasch in der Tiese auf. Die Ruinen und Säulen, vom Abendsonnenglanz vergoldet, zeichneten sich in der durchsichtigen Luft schon aus weiter Ferne scharf ab und versprachen für den kommenden Tag einen seltenen Genuß. Durch die Nekropole, deren steinerne Sarkophage uns um ihrer Inschriften willen sessellen, hielten wir unsern Ginzug in das antike Gerasa.

Am nächsten Tage versenkten wir uns in die gut erhaltenen Bauten des zweiten und dritten nachchriftlichen Jahrhunderts und vertieften uns in die malerischen Reize des "palästinischen Pompeji", die in der Sonne des Südens zur vollen Geltung gelangten. Über der Besichtigung war es Mittag geworden. Unser Lager, das neben den Pappelbäumen des einst Chrysorroas genannten Baches aufgeschlagen war, hatte man bereits abgebrochen und war vielleicht schon an dem zum Nachtquartier bestimmten

<sup>1</sup> Ngl. S. 18 und Palästinajahrbuch 1907, S. 13.

Orte angekommen. Unsere Pserde waren uns nachgeführt worden und erwarteten uns an dem Triumphtor im Süden der Stadt, so daß wir ohne Zeitverlust den Ritt beginnen konnten. Noch galt es, einige Höhen des 'adschlun zu überwinden, ehe wir in das tiese Tal des zerka, des biblischen Jabbok, hinabsteigen konnten. Nach Überschreitung des Flusses, an dessen Usern neben den gistigen Oleandern Weiden und Sidrbäume wachsen, suchten wir uns eine schattige Stelle am jenseitigen Vergabhang, der von den gelben Schwetterlingsblüten des Besenstrauches übersät war. Wurden wir auch nicht, wie einst Elia unter dem Ginster, von Engeln bedient, so sorgte immerhin der "Freund" Gottes (Chalil = Abraham) für Speise und Trank, während das sonnendurchglühte Wasser des zerka die heißen Väder der Thermen Gerasas erseste und uns erquickte, wenigstens so lange wir uns im Vache tummelten.

## E. In ber Belka.

Zum letzten Male warfen wir einen wehmütigen Blid auf das schöne Land des 'adschlün, die Berge und Sichenwälder Gileads, die wir so gern durchzogen und die wir liebgewonnen hatten. Dort drüben war es gewesen, wo einst die israelitischen Mädchen Jahr um Jahr vier Tage lang weinten und klagten, wie man sich erzählte, zur Erinnerung an die Tochter des Gileaditerkönigs Jephtah, die von ihrem Vater infolge eines Gelübdes der Gottheit geopfert worden war.

Das Gedächtnis an jene schwülen, sinnlichen, entnervenden Zeiten in der Religionsgeschichte paste ganz zu der schwer lastenden Glut des Schiroffo, die im Lause des Tages immer unerträglicher wurde. Aber was half es? Wir hatten keine Zeit, müde zu sein. So ging es weiter, jest in die belka hinein, deren Name an den Moaditerkönig Balak erinnert. Das Gelände der nördlichen belka gleicht in seinem Charakter dem des südlichen 'adschlün; es ist ein gebirgiges Hochland von großer Fruchtbarkeit, zum Teil von Sichen- und Teredinthen-Gestrüpp durchzogen. Ze weiter man aber nach Süden geht, um so mehr ändert sich die Bodengestaltung: das Gebirge wird zur Hochbene und die Sträucher verschwinden. Wir blieben im nördlichen Teil und gelangten durch blühende Felder, die uns wiederum durch eine besondere Frisart erfreuten, zur Quelle von er-rummän, wo wir uns von den Strapazen des Tages "erholten", soweit bei dem anhaltenden, surchtbaren Schirofto von Erholung die Rede sein konnte. Unsere Araber rafften sich, da das Ende der Reise

<sup>1</sup> Richter 11,40.

nahte, in dankbarer Vorwegnahme des Bakschilch zu der üblichen "phantasia" auf, deren Repertoir, meist nur in den Landestänzen bestehend, dieses Mal um einen Mummenschanz erweitert ward. Die gelungene Imitation eines Bären erheiterte uns und zeigte uns das schauspielerische Talent der Araber in einem neuen, etwas günstigeren Lichte. Während wir uns zur Ruhe legten, plauderten unsere Leute unermüblich weiter und mochten sich so ebenfalls über die üblichen Begleiterscheinungen des Ostwindes hinwegsetzen.

Mit dem bekannten Pfiff und der Bitte an unsern Diener Mose um Wasser (jā mūsa, moije!) ward das Lager um 5 Uhr, zu gewohnter Stunde, lebendig. Es war der letzte Tag, der uns alle vereinte und noch einmal die unangenehmen Seiten des Reiselebens in Palästina recht fühlbar zum Bewußtsein brachte. Denn noch immer plagte uns der Schirokto mit seiner schlechten Lust. Bisweilen erhoben sich leichte Wirbelwinde und trieben uns den Sand in die Augen. Bleierne Schwüle lastete auf uns und erschwerte uns das Atmen und das Reiten. Die von den andauernden Strapazen der dreiwöchigen Tour ohnehin ermüdeten Pferde schleppten sich träge durch die öde, von keinem Baum belebte, nur wenig gewellte Ebene el-bukē a. Bisweilen begegneten uns Turkmenen, die von der türksschen Regierung hierher verpslanzt sind und sich von den einheimischen Arabern nur durch eine andere, farbigere Tracht unterscheiden.

Am Rande der Sbene lag chirbet şāfūţ mit ihrer Kirchenruine. Schon vorher hatte ein Stein mit unzähligen eingemeißelten Kreuzen Zeugnis davon abgelegt, daß hier einst Christen gehaust hatten. Kleine Steinwürfel verrieten, daß die Kirche mit einem Mosaitsußboden geschmückt gewesen war. Große behauene Blöcke wiesen schöne christliche Ornamente und Symbole auf. Sine Inschrift erinnerte an den "Märtyrer Makarios". Über das junge Tscherkessendorf es-suēlah, das einen abstoßend nüchternen und langweiligen Sindruck gewährte, wie es solchen Neubauten eigentümlich ist, gelangten wir wiederum zu der Ruine chirbet idschbeha, deren Name sich mit dem biblischen Jogbeha deckt. Hier sief also die Karawanenstraße, auf der einst Gideon den Seba und Zalmuna versolgte.

Nach einem nicht gerade interessanten Ritt erreichten wir schon mittags das Ziel unserer Tagestour: 'ammān. Der heutige Name hängt noch mit den alten Ammonitern zusammen, die zur Zeit der

<sup>1</sup> Richter 8,11.

israelitischen Könige in der belka wohnten und deren Hauptstadt Rabba mit dem jezigen 'ammän identisch ist. Als Joab bereits die "Wasserstadt" erobert hatte, leitete David den lezten Sturm und erntete so den Ruhm, die Hauptseltung der Ammoniter eingenommen zu haben. Bei dieser Gelegenheit siel ihm das Gözenbild Milkoms in die Hände, das eine goldene, 59 Kilogramm schwere, mit einem Gelstein geschmückte Krone trug. David entriß dem Gotte die Krone und sezte sie sich selbst auß Haupt. Pstolemäus II. Philadelphus gab der Stadt den Namen Philadelphia, der freilich die alte Bezeichnung niemals ganz zu verdrängen vermochte, und hellenissierte sie im dritten vorchristlichen Jahrhundert. Die Araber haben jezt den Tscherkessen Plaz gemacht.

Die heutigen Ruinen gehören der römischen Zeit an und sind bei weitem nicht so imponierend und zahlreich wie die von dscherasch. Bleich am Gingang des Dorfes beobachteten wir die nicht überraschende Tatfache, daß die Barbaren einen Altar in die Wand eines Saufes eingemauert hatten. Unser Lager ward zwischen den beiden Theatern aufgeschlagen, von denen das eine Odeon heißt, weil es angeblich bedeckt gewesen sein soll. Das andere Theater war besser erhalten; die verschiedenen Ränge waren noch erkennbar, selbst der Gang, durch den vornehme Auschauer die Orchestra zu betreten pflegten und der in einen profanen Biehstall vermandelt ift, und die Zugänge zum zweiten und britten Rang waren aller Entweihung zum Trot vorzüglich konserviert. Hinter dem Odeon dehnt sich ein prächtiger Garten und erquickte das Auge durch fein liebliches Grun. Er erftrect fich bis jum fischreichen Bach, der einst die "Wafferstadt" versorgt hatte. Rings herum legten Fahrwege und gut bebaute Felder Zeugnis ab von der kulturellen Begabung der hier angesiedelten Ticherkessen. Freilich machte sich die Kultur auch schon in unangenehmer Weise bemerkbar; denn ftatt der wehmütigmelodischen Klänge der Hirtenflöte, die uns bisher so manches Mal erfreut hatten, schallten die schaurigen Tone einer Ziehharmonika an unser Dhr und riefen uns die lange, aber gern entbehrten europäischen Genüffe ins Gedächtnis zurück.

Alls wir am anderen Morgen kaum die Stadt verlassen hatten, crblickten wir oben am Abhang eine Reihe der uns bereits wohlbekannten Dolmen. Da erinnerten wir uns, daß der Riesensarkophag des sagen- und reckenhaften Königs Og von Basan einst zu Rabbat Ummon

<sup>1 1.</sup> Sam. 12,36 ff.

gezeigt wurde. <sup>1</sup> Leider ist das Wort, das uns über das Material des Sarges aufklären sollte, nicht sicher zu verstehen. Gewöhnlich bedeutet es "Eisen"; da jedoch diese Bedeutung hier unpassend erscheint, wird es besser mit "Feuerstein" übersett. <sup>2</sup> Wenn das richtig wäre, dürste man vielleicht vermuten, daß jene Nachricht an eine der gewaltigen, grade hier aus Feuerstein errichteten Steinstuben anknüpst. Wie diese heute von den Arabern in manchen Teilen des Landes "Gräber der Kinder Feraels" genannt werden, so konnten sie in alter Zeit genau ebenso halb historisch, halb sagenhaft mit Helden vergangener Generationen in Jusammenhang gebracht werden. An einen wirklichen Sarkophag, der aus Eisen oder Stein gesertigt wäre, ist schwerlich zu denken, weil ein solcher in dieser Gegend und in so frühem Altertum nicht vorausgesetzt werden kann.

Nach einem langweiligen Ritt über die Sochebene bogen wir in ben schönen wädi es-sir bei der Ruine chirbet sär ab. Vielleicht ist fie mit dem Dorf Azor oder Azer identisch, das Gusebius in der Nachbarschaft von Philadelphia erwähnt 3 und das nach seiner Meinung schon in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes vorkommt. 4 Das herrliche Waldtal führte zuerst zu einem jungen, malerisch gelegenen, nach dem wädi benannten Tscherkessendorf hinab und dann am wasserreichen, von Pappeln, Sichen und Weiden umfäumten Bache entlang. Zahlreiche Gräber und mannigfache Ruinen lehrten, daß diese Gegend einst dichter bevölkert war, als es heute der Fall ift. An einer zerstörten Mühle vorbei gelangten wir um die Mittagszeit glücklich -- trop großer Skepsis -zu der merkwürdigen Stätte von 'arak el-emir. Sie trägt den Namen "Fürstengrotte" mit Recht. Klettert man nämlich den schmalen Pfad hinauf, so steht man alsbald auf einer künstlich verbreiterten Felsengalerie, die in beträchtlicher Söhe über dem Tal an der steilen Felswand entlang läuft. Während uns braußen die ominöfen Napflöcher begegnen, kann man durch mächtige Öffnungen in das Innere einer stattlichen Rahl von Söhlen treten, die teils mit einander verbunden, teils unverbunden und bald größer, bald kleiner find. Gine der größten weift in den Stein gehauene Krippen auf, die Chorftühlen gleichen. n

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. Mose 3,11 ff.

<sup>2</sup> Dasselbe Bort könnte bas für die Geräte übliche Material ber älteren ("Feuerstein") und ber jüngeren Zeit ("Gisen") bezeichnen. Meist benkt man an "Bafalt".

<sup>3</sup> Onomasticon, ed. Rlostermann 12 ff.

<sup>4</sup> Bgl. 4. Mofe 21,24.

der Wand befestigte Ringe bestätigen überdies, daß die Höhlen einst als Viehställe benutt murden, obwohl ihre hohe, adlerhorstähnliche Lage sie auf den ersten Blick nicht gerade sehr geeignet dasür erscheinen läßt. Die Höhlen waren bereits dem Josephus bekannt, existierten also schon zur Zeit Christi. Unwillkürlich erinnert man sich der ältesten Überlieserung über die "Krippe" des Weihnachtsevangeliums, die schon im zweiten Jahrhundert bezeugt ist. Danach handelte es sich nicht um einen gewöhnlichen Stall, sondern um eine zum Stall verwandelte "Höhle", wie wir sie hier in 'arälz el-emir vor uns haben und wie sie auch in Bethlehem und anderswo existiert haben mag.

Eine zweite Merkwürdigkeit dieser Stätte ift ein großes Rolumbarium. Kolumbarien gibt es in Balästina an manchen Orten. Während sie aber gewöhnlich in unterirdischen Höhlen vorkommen, befindet fich dieses an einem senkrechten, freistehenden Felsblock birekt unter freiem Himmel. An ihm find sechs Reihen kleiner Nischen untereinander ausgemeißelt; jede Reihe hat vier Nischen, nur eine zählt deren fünf. Im ganzen sind es also 25 Stück. Die Höhe der Nischen beträgt im Durchschnitt etwa 25, die Breite 20 und die Tiefe 15-18 cm. Fragen wir, wozu sie gedient haben mögen, so scheint das Wort "Kolumbarium" eine Antwort darauf zu geben. Der Ausdruck bezeichnet ursprünglich das "Taubenhaus", und ist dann in bildlichem Sinne gebräuchlich geworden für die unterirdische Grabkammer, an deren Wände Nischen für Aschenkrüge angebracht waren. Wollte man die eine oder die andere Erklärung bevorzugen, immer murbe man in Schwierigkeiten geraten. Gegen ein bloses oder wirkliches Taubenhaus spricht die Tatsache, daß gegenwärtig niemals Tauben in den sogenannten Kolumbarien niften und daß im alten Baläftina die Einrichtung so kostspieliger Taubenschläge nicht recht einleuchten will, zumal wir nur von Tauben, türmen" wissen. Die Unnahme aber, daß in den Nischen Afchenkrüge gestanden hätten, ift deswegen sehr unwahrscheinlich, weil dazu die Aushöhlungen viel zu klein sind. Man konnte damals noch nicht die Knochen, wie heute in einem Krematorium, zu feiner Asche verbrennen, und die Urnen müffen deshalb größeren Umfang gehabt haben. Bisher hat man die Leichenverbrennung in Palästina als eine römische Sitte ober als eine Nachahmung derfelben aufgefaßt, neuerdings aber will man die Leichenverbrennung schon bei ben ältesten Bewohnern bes Landes nachgewiesen Dadurch sind die Probleme, die sich an diese Kolumbarien fnüpfen, noch verwickelter geworben und harren ber glücklichen Lösung. 1

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 29.

Gine dritte Merkwürdigkeit bietet die Sauptruine, kasr ol-fabd, "die Sklavenburg" genannt. 1 Schon Josephus erwähnt in Verbindung mit den vorhin beschriebenen Söhlen ein Schlof Tyrus in der Nähe von Hesbon und nennt als deffen Erbauer einen gewiffen Hyrkanus zur Zeit Seleufus' IV., im zweiten vorchriftlichen Jahrhundert. Während ber Unterbau aus gewaltigen Blöcken gebildet wird, ift das Schloß felbst aus kleinen, aber immerhin noch stattlichen Quadern errichtet. Leider ist nur eine Seitenwand, und auch die nur halb, erhalten. merkwürdig, weil in der oberften Reihe der Steine, soweit fie noch fteht, vier Lömen roh ausgemeiftelt find. Diefe Löwen als Mauerornamente find auf valästinischem Boden einzig in ihrer Art, hingegen find sie uns aus Babylonien gang geläufig, wo fie uns u. a. auf Ziegelreliefs begegnen. Mögen sie hier wie anderwärts zu einem bloßen Schmuck herabgesunken sein, so repräsentierten sie doch anfangs ebenso wie die Stiere die göttlichen Wächter, die am Eingang des himmels, der Tempel und der Baläfte lagen, um feindliche Wesen und unberufene Gaste fernzuhalten. Mus der Sphäre der Religion find sie, wie es oft in analogen Fällen beobachtet werden fann, in die Sphäre der Runft übergegangen und haben so ihre ursprünglich religiöse Bedeutung im Laufe der Zeit mehr und mehr eingebüßt.

Nachdem wir mit Mühe Wasser beschafft hatten, durften wir unser Mittageffen in der glühenden, aber immerhin erträglichen Sonnenhige Dann ging es weiter hinab über die kahlen Berge des Sochlandes zur Jordanebene. Auf schmalen Pfaden erreichten wir ein breiteres Tal, wo wir mit der Gepäcktaramane zusammentrafen, die unter dem wehenden Banner des Halbmondes daherzog. näherten wir uns dem Riel, dem tell nimrin bei esch-schune. Dort am Rande des gor, der sich mit seinen grünen Buschen vor uns dehnte, im Unblid der blauen Berge Judaas zelteten wir. Dunft und Staub füllten die vom Schirotto geschwängerte Luft und hinderten den Fernblick. So begnügten wir uns mit dem, was in der Nahe war. floß der sel nimrin, der hier einst eine moabitische Siedlung begünstigt Wir stiegen den tell hinauf und besuchten seine armseligen hatte. Ruinen beren spärliche Refte zwischen Beduinengrabern verstreut find. Doch rar ein Grab nicht ohne Interesse, da auf ihm ein Reiter mit bem Sd, vert in der Hand, wenn auch plump, abgebildet mar.

Einen bestechenden Rekonstruierungsversuch bietet H. C. Butler in Publications of the Princeton Univ. Arch. Exp., Div. II.

der gegenüberliegenden Felswand lockten zahlreiche Naturhöhlen und enttäuschten durch ihre Nichtigkeit und Kleinheit.

Durch den yör kehrten wir über die Jordanbrücke, das Tote Meer, Jericho und den wädi el-kelt nach Jerusalem zurück und vollendeten den hier beschriebenen zweiten Teil einer Reise vom 2. bis 23. April 1907, erfüllt von den unauslöschlichen Sindrücken des an Naturschönheiten durchaus nicht armen Landes. In die Heimat aber folgt uns die Sehnsucht nach den Höhen, über die einst die Gottheit wandelte, während unter ihrem Fuß der Boden erbebte und "Milch und Honig" dem Felsen entströmten.

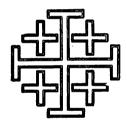

E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW., Rochftr. 68-71.

